# XL/XE ATARIMAGAZIN unabhängig - überregional

7/91

3. Jahrgang

8, - -

# Climp & Jump Games

- 10 Spiele im Vergleich

ABBUC e.V.

- Interview mit Wolfgang Burger

# Adventureprogrammierung

- Neue Serie

# Software:

- Mad Games
- My Little Diary
- Vektor Demos, Musikbonus
- Dark Caverns, Thundermaze

Mit Programmdiskette

Abonnieren Sie

# Ihre Abovorteile:

- Preisvorteil
  Sie sparen pro Jahr
  DM 12,-- gegenüber
  dem Einzelkauf!
- Pünktlichkeit
  Zong liegt zu jedem
  ersten des Monats
  in ihrem Briefkasten!
- Wühlkiste
  Jeder neue Abonnent
  darf sich ein Programm
  aussuchen!
- Beilagen
- Aktuelle Infos
  Seien Sie immer auf
  dem neusten Stand!

Tel.: 06181/87539

# Impressum

V.i.S.d.P.: Kemal Ezcan

Redaktion: K. Ezcan (KE)
M. Becker (MB)

Freie

Mitarbeiter: M. Rösner (MR)
S. Dorlach (SD)

A. & M. Volpini (AV)

Anzeigen: 1/1 Seite DM 150,-1/2 Seite DM 80,--

Auflage: 300 Exemplare

Vertrieb: KE-SOFT, Maintal

Anschrift: ZONG, Frankenstr. 24 6457 Maintal 4 Tel. 06181/87539

Manuskriptund Programmeinsendungen:

Beiträge werden gerne entgegengenommen, wenn frei von Rechten Dritter. Mit der Einsendung gibt der
Autor die Zustimmung zur Veröffentlichung. Für unverlangt eingesandte
Beiträge: Keine Haftung. Honorar
wird von der Redaktion festgelegt
(nach Art und Qualität). Keine Gewähr für Richtigkeit aller Veröffentlichungen. Vervielfältigungen
jeglicher Art nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlages.

### Erscheinungsweise

ZONG erscheint monatlich je zum 1. des Erscheinungsmonats. Das Einzelheft kostet DM 8,—, das Jahresabo DM 84,— (12 Ausgaben). Jeder neue Abonnent erhält einen Titel aus der Wühlkiste nach freier Wahl:

Kass.: Act.Biker, Collapse, Denk-Mit, Desp.Rider, Dizzy Dize, Ghost-busters, Gunlaw, Hangman, Matta-Blatta, Mr.Dig, Robot Kn., Sidewinder, Sill.War., St.&Capitals, System 8. Disk: Vok.Trainer Span., E. Sup.Soccer, Kidwriter, Scape Ghost



| Impressum         0           Wühlkiste         0           Vorwort         0           News         0           Kontaktadressen         3           Vorschau         4           Wettbewerbe         4                       | 2<br>4<br>4<br>9 | Climb & Jump<br>Games |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Interview mit Wolfgang Burger 0 Weiterentwicklung eines Progs . 1 Climb & Jump Games                                                                                                                                          | 3                | 20                    |
| EXCEL-Magazin       1         Gigablast       2         Action! Tool-Disk       2         Barkonid       2         Mission       2                                                                                            | 0                | Seite 14 Mission      |
| Zorro         2           The Seven Keys         2           Gesucht/Gefunden         2           Yogi In The Greed Monster Karte         2                                                                                   | 5                |                       |
| Kochbuch                                                                                                                                                                                                                      | 7                | Seite 22              |
| Colorshift Animation 3                                                                                                                                                                                                        | 1 Programmierung |                       |
| Programmdiskette         3           My Little Diary         3           Vektor Demos         3           Dark Caverns         3           Mad Games         3           Thundermaze         3           Musikbonus         3 | 3<br>3<br>4<br>5 | Mad Games             |
| Leserbriefe       0         Angebote       3         Gesuche       3                                                                                                                                                          | 8                | A STATE               |
| KE-SOFT 02, 25, 32, 3                                                                                                                                                                                                         | 7 Inserenten     | Seite 35              |

### Vorwort.

#### Atari Messe, wir kommen!

Auf der diesjährigen Atari-Messe in Düsseldorf vom 23.-25.5 wird das KE-SOFT Team mit einem eigenen Stand vertreten sein. Dort wird auch das diesjährige ZONG-Treffen stattfinden. Mehr zu diesem Thema findet Ihr in diesem Heft.

Außerdem liegt allen Abonnenten dieser Ausgabe ein Newszettel bei, auf dem Ihr wieder einiges Intereesamtes findet. Auf ihm findet unter anderem Fred und Mission, zwei grafisch und technisch sehr ausgefeilte Spiele, produziert und vertrieben von KE-SOFT.

Eine weitere interessante Aktion ist die Abo-Werbeaktion, die mit

dieser Ausgabe anläuft.

Mächtig ist das Interview mit Wolfgang Burger, dem Vorsitzenden des ABBUC e.V. geworden. Klaus Peters wird wohl in der nächsten Ausgabe "dran" sein.

Neues haben wir diesmal aus den neuen Bundeeländern erhalten. Mai-Hei-Produkte wurden gleich dreimal

getestet.

Hoffentlich intereesant ist für Euch auch die neue Serie "Adventure-Programmierung". Schreibt uns einfach Eure Meinung.

Den Rest seht Ihr euch am besten selbst an. Viel Spaß wünscht Euch

Euer ZONG-Team.

# News

Außer bei KE-SOFT sieht es diesen Monat in Deutschland etwae mager aus. Aber die Neuheuten aus England sind nicht minder interessant ...

#### KE-SOFT

Becker Buch "Peeks

Pokes" gibt es ab eofort eine Programmdiskette mit allen im Benthaltenen Listings. Diese ist in DM 5, -- erhältlich.

Gleich zwei neue Spiele präsentieren wir Euch diesmal: FRED und MIS-SION. Beide Spiele bestechen durch wirklich tolle Grafik- und Soundeffekte und bieten außerdem noch eine Menge Levels sowie wirklich gute Musik. Ab eofort für jeweils

DM 19,80 erhältlich.

Und für alle Sammler etwas ganz besonderes: Alle ZONG-Ausgaben, die bisher als Zeitschrift erschienen sind, also alle Ausgaben ab 9/89. sind ab sofort wieder einzeln erhältlich. Der Preis für eine einzelne Ausgabe beträgt DM 8 .-- , ab 5 Stück je DM 7, -- , ab 10 Stück je DM 6 .-- und ab 15 Stück je DM 5 .-- . Hier hat also nun jeder die Gelegenheit, seine Sammlung zu vervollständigen.

#### ENGLAND

es aus Weniger erfreuliches gibt England zu berichten: Der in der letzten Ausgabe angekündigte Teetbericht zu MIDIMASTER muß leider entfallen, da das Programm nicht mehr lieferbar ist. Schade drum. Auch die durch die Spiele YOGI'S GREAT ESCAPE und YOGI IN THE GREED MONSTER bekannte Firma HiTec Software brachte unangenehme Nachrichten. Auf eine schriftliche Anfrage von uns erreichte uns folgender Brief, der übersetzt nichts anderes bedeutet, als daß es von dieeer Firma leider keine weiteren 8-Bit Titel mehr geben wird, da der Verkauf zu stark gesunken ist. Ebenfalls schade drum, denn HONG KONG PHOOEY ware sicherlich interessant geworden ...

In letzter Minute erreichten uns noch ein paar Kassetten-Neuheiten, die wie so bald wie möglich ausführlich vorstellen werden. Titel sind: Air Rescue, Cavernia. Panic Express und Zero Wars. Wer Interesse hat, kann die Spiele schon jetzt bei KE-SOFT zum Preis von je DM 12,50 bekommen.



Thank you for your racent letter concerning our Atari 8 bit titles, a liet of these is anclosed.

Our distributor for Germany is Messrs Rushware GmbH, Bruchwag 128-132, D-4044 Kaarat 2. Telaphone 021 01/6070 and all our titles may be ordered via tham. I have today aant copies of our corraepondance along with e letter to Rushware asking tham to get in touch with you.

Regarding the future of Ateri 8-Bit, my company is no longer programming Ateri 8 bit es sales have dropped below an aconomical lavel, I do however thank you for your offer regarding your own titles.

Please do contact ma again if you raquire any further information.

Yours sincaraly

David A Palmar MANAGING DIRECTOR

Enc

C.C. John Kellas - Rushwars GmbH

HI-TES SOFTUNNE LIMITED, 4-5 RAMMOUTH COURT. O MANN OUTH NO D.C. SHEFFIELD ST 20 D Telephone: 0742-Skysss Pan: 0742-500547 Historia in common-cession voi historia 16520 for se

### Leserbriefe

Im Heft 6/91 wurde ein erster Erfahrungsbericht der Floppy 2000 von Andreas Volpini abgedruckt. Dies ist lobenswert und wurde Zeit.

Da auch ich Besitzer dieses neuen Laufwerkes bin, las ich den Bericht natürlich besonders intensiv. Fazit: Hier muß einiges klargestellt werden.

- Es iet keineewegs so, daß das Laufwerk kaum zu hören ist und angenehm leise läuft. Die Arbeitsbewegungen werden auf das aus Metall bestehende Gehäuse übertragen und eind deutlich und laut zu hören. Hier schafft nur eine Schaumstoffunterlage Abhilfe.
- Richtig ist, daß beim Einlegen der Rückeeite der Antrieb ununterbrochen weiterläuft. Dies kann man nur abetellen, wenn

man Dieketten mit zwei Indexlöchern benutzt. Diese Dieketten eind natürlich teurer.

- Beschreibung der Rückseite nur bei zusätzlicher Einkerbung möglich.

Das größte Manko ist, wie echon im letzten Heft erwähnt, daß die Schreibdichte erst beim Einlesen erkannt wird.

- Bestimmt man als D1 z.B. die gute alte 1050 und als D2 die Floppy 2000, läuft, obwohl nur D1 angesprochen wurde, D2 (die 2000) munter mit. Hierzu ein Tip: Legt eine Leerdisk in die 2000 und schließt den Hebel. Dann tritt dieser Vorgang nicht auf. Oder noch einfacher: Schaltet D2 fach aue. Ein Arbeiten mit beiden Laufwerken fällt dann natürlich
- Bie jetzt kann die Floppy 2000 in keiner Weise mit der 1050 mithalten. Mein Tip: Wer noch seine 1050 besitzt, sollte diese auf alle Fälle behalten.

- Dae moderne Styling verdient ein-

fach bessere Elektronik.

Selbetveretändlich treten bei Neuentwicklungen Kinderkrankheiten auf. Laut Hereteller sollen diese ja auch nach und nach beseitigt werden.

Viele Besitzer dieses neuen Laufwerkes wären bestimmt dankbar, wenn sie die Kenntnis erhielten, wann die noch vorhandenen Mängel beseitigt werden.

Ansonsten schließe ich mich dem Testbericht von A. Volpini an. Nur fällt meine Berwertung anders aus:

Verarbeitung: gut Dokumentation: Außerst dürftig. Leistung: Mittelgut Hersteller: Klaus Peters

Zum Schluß: Soll dae Laufwerk Zukunft haben, so iet noch viel vom Hersteller zu verbessern.

Peter Hesse, 3447 Meißner 1

#### Zong Re(d)aktion:

Wir möchten diesen Brief einfach ale Gegendarstellung zu dem Teetbericht stehen lassen. Hier eich jeder seine eigene Meinung bilden. Vom Hersteller war falls zu erfahren, daß die Rücklaufrate inzwischen etark gesunken ist, d.h. inzwischen weit weniger Defekte auftreten, als anfangs.

#### An das ZONG-Team und die Leser,

ein paar Worte zu den Kritiken (PPP/User-Mag) usw. 8-Bit-Atarianer sollten froh darüber sein, daß es überhaupt noch einige wenige Leute gibt, die mit dem XL/XE überhaupt noch schäftigen!

Leider gibt es immer wieder schwar-ze Schafe unter den Anbietern von Hard- & Software, die zu überhöhten Preisen und jeglicher Art von Vortäuechung falecher Tatsachen (Programme für XL, laufen aber nur auf

130XE) versuchen, ihre Restbestände schrift. an den Mann oder die Frau zu bringen. Wenn trotz Reklamation keine Reaktion erfolgt, sollte man eich an eine Verbraucherzentrale wenden. Nach langem Hin- und Her habe ich ein Probeexemplar von USER-MAG beerhaletellt (leider noch nicht ten), um mich selbst davon überzeugen zu können, ob Lob oder Kritik angebracht sind. Ich selber beziehe ZONG seit 8/90 und bin angenehm von der Vielfältigkeit dieser Zeitschrift überraecht.

Manfred M. Mann, 4352 Herten

#### ZONG-Re(d)aktion:

Wir versuchen bei uneeren Teetberichten im größtmöglichen Maße objektiv zu bleiben und nur die wirklichen Kritikpunkte anzumerken und nicht aus irgendwelchen Haß- oder Rachegefühlen heraus ein Programm mieszumachen. Kommt ein gutee Programm von einem Anbieter, wird ee auch gelobt. Ist es echlecht, bemit den Anbietern mit eich bringt, eämige Sauce gehört immer noch auf da diese ihre Programme am liebeten hochgelobt sehen möchten.

#### Hallo ZONG-Team!

Zunächet will ich Euch zur neuen Form von ZONG gratulieren, denn dae neue ZONG ist interessant und informativ wie schon lange nicht mehr. Dae liegt aber wohl weniger am neuen Seitenformat, ale an den neuen Rubriken, welche noch mehr Information für die 8-Bit-User enthalten. Sehr gut finde ich z.B. dae welches Schwerpunktthema, Nichtinteressierten vielleicht nur ein Gähnen entlockt, allen anderen aber eine geballte Ladung Information bietet. Gut finde ich auch, daß eo ziemlich jede Werbung aue ZONG verbannt wurde und laufend Extrablätter von den Angeboten veröffentlicht werden. Das schafft doch ziemlich viel Raum in Eurer Zeit-

Im folgenden habe ich noch ein paar Tipe bezüglich der Story "Weiterentwicklung eines Programmes": Den Sinn dee Druckens von 72 Leerzeilen kann ich nicht so recht verstehen, deehalb einige Tips von mir, welche auch schon mal einnvollere Aufgaben innerhalb eines Programmes erfüllen können:

Im Atari-Basic kann man den Auswurf einer leeren Seite bewerketelligen

LPRINT CHR\$ (27): CHR\$ (25); CHR\$ (82)

Einen Blattvorschub bie zum Anfang der nächsten Seite erreicht man mit:

#### LPRINT CHR\$(12)

Und in dem Zusammenhang ist vielleicht noch der Papierrücktransport zum Seitenanfang interessant:

#### LPRINT CHR\$ (12) : CHR\$ (12)

kommt ee angemeesene Kritik. Wir Euer Kochbuch hat mir dieemal auch wollen dabei weiterhin unabhängig ganz gut gefallen, denn die Mentasein, was natürlich Schwierigkeiten lität der Deutschen (eine dicke den Tisch) ist inzwischen dermaßen veraltet, daß man mal mit Genugtuung Eure Anregungen aufgegriffen hat. Leider verlaseen die Deutschen alte ausgetretene Wege nur höchst ungern (und seien eie noch schlecht). Eine Mentalität, die von Starreinn und Scheuklappendenken zeugt. Aber macht Ihr ruhig weiter eo wie bisher, Ihr werdet immer beeser.

Martin Timmermann, 5276 Wiehl 1

#### Zong-Re(d)aktion:

Vielen Dank für das viele Lob. Soetwas tut immer gut. Allerdings geht es nicht immer ohne Werbung, da die Zeitschrift ja auch von etwas leben muß. Dein Tip zur Weiterentwicklung hat

den Nachteil, daß die Steuerzeichennicht zu jedem Drucker paesen und eine Anpaesung zu umfangreich wäre.

# Interview mit Wolfgang Burger

Wie schon in der letzten Ausgabe angekündigt, bringen wir Euch diesmal ein ausführliches Interview mit ABBUC-Vorsitzenden Wolfgang Burger. Ein Bericht über die Hobbytronic dieses Jahres wurde wenig bringen, da der einzige Stand für unseren Rechner der ABBUC-Stand war. Das Interview behandelt also Nun auch die Messeneuheiten. aber los:

KE-SOFT: Du bist also der Vorstand des ABBUC?

BURGER: Ja, der erste Vorsitzende.

KE-SOFT: Erklärst Du uns mal, was der ABBUC überhaupt ist?

BURGER: Der ABBUC ist der "Atari, Bit Byter User Club", ein eingetragener Verein, der sich grundsätzlich nur mit Atari-Rechnern der älteren Generation, also 8-Bit Rechnern beschäftigt. Wir verstehen uns als Organisation, die Informationen sammelt und an die Mitglieder weitergibt. Wir versuchen, gute Programmierer zu bekommen, die Lehrgänge oder Kurse abhalten können. Wir versuchen, Regionaltreffen zu organisieren, damit Leute, die in unmittelbarer Nähe zusammen wohnen, sich mal treffen und einen Informations- oder Gedankenaustausch machen. Wir haben da auch achon einige gute Beispiele. Gestern z.B. eine Gruppe aus Stuttgart hier. Die haben eine Realtimeclock für den Atari entwickelt. Das Ding wird mit Centronics-Interface fertig aufgebaut ca. DM 35,-- kosten und wird hinten an den Bus angegibt, die meinen, das wäre zu teuer, wird das natürlich auch als Bauplan erhältlich sein, damit die

KE-SOFT: Wenn Du schon beim Messethema bist: Was gibt es sonst

BURGER: Die weiteren Highlights hier am Stand sind die 3,5" Floppy. Den Controller hat Erhard Pütz gebaut. Sie ist für DM 250,-- bei ihm erhältlich. Damit ist es möglich, bis zu vier Laufwerke 3,5" zu fahren. Wir haben dafür das MY-DOS angepast, so das es 720KB proauf diesen Laufwerken blemlos fährt. Das MYDOS ist übrigens Public Domain, Natürlich ist das Laufwerk auch soweit kompatibel, man damit auch eine DOS 2.5 oder BIBODOS-Diskette machen kann. tin Reitershan ist dabei, das Turbo-DOS für dieses Laufwerk passen, um eventuell auch die 1,4MB voll damit verwalten zu können. Natürlich gibt es die neue Hobbytronic-Demo, diesmal doppelseitig, internationale Zusammenarbeit. Vorderseite ist von Benjy und Peter Sabbath gestaltet worden, auf der Rückseite ist eine Demo aus den Niederlanden, von Frankenstein, der wird wohl als Programmierername auch bekannt sein. Weiterhin von einer polnischen Gruppe "Our 5oft". so nennen die sich, und noch eine Demo von Karl Pelzer. Außerdem haben wir einen Public-Domain Macro-Assembler in der PD. Der wird mit Anleitungsheft heraus-Programmierer gegeben, der Thorsten Karwoth, Jetzt muß erst mal 'n Schluck Kaffee nehmen.

KE-SOFT: Du hast gerade von Auslandsmitgliedern gesprochen. Wie sieht es da Anzahlmäßig aus?

BURGER: Im Ausland haben wir ungefähr 180 Mitglieder, der Überwie-gende Teil aus den Niederlanden, auch Belgien, Luxemburg, aber Schweiz, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, dann ein Teil natürsteckt. Da es ja immer noch Leute lich aus den Staaten, in Kanada einer, in Neuseeland und sogar auf den Bahamas einer.

sich diese Teile selber bauen kön- KE-SOFT: Und in den neuen Bundesländern?

BURGER: Der Zustrom aus den neuen Bundesländern ist nicht so groß, wie erwertet. In letzter Zeit heben wir mehr Neuanmeldungen eus den alten Bundeslöndern. Ich gleube das liegt eber euch daren, deß die Leute, die ihre Anlage verkaufen, immer den ABBUC weiterempfehlen, und deß die sogenennten Anfänger denn gleich wieder in den ABBUC einsteigen.

Der Anteil eus den neuen Bundesländern ist eber euch nicht zu verechten, ich schätze den so euf ungefähr 150 Leute.

KE-SOFT: Und die Gesamtanzahl?

BURGER: Gesamtenzehl der Mitglieder momentan ... (Schaut auf den Computerbildschirm hinter ihm) 817.

KE-SOFT: Wes für verschiedene Abteilungen hebt ihr?

BURGER: Abteilungen heben wir eigentlich nicht, sondern nur Miterbeiter, die sich mit bestimmten Wissensgebieten beschöftigen. So heben wir elso einen clubeigenen Reperaturservice, einmel für Rechner, denn für Floppies. Die Arbeit geschieht netürlich wie in ellen enderen Abteilungen euch ehrenamtlich, die Leute sind lediglich vom ABBUC mit technischen Geräten ausgestettet worden, um ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Wir heben auch noch eine PD-Bibliothek, die Metties Köster, der 2. Vorsitzende, unter seine Fittiche genommen het. Wir heben einen Beuplenservice, der von Jost Küpp be-trieben wird, wo also Beupläne und Programme zu den Bauplänen gegen Kopierkosten versendt werden. Wir haben spezielle Leute, die sich beschöftigen, mit Assemblerfregen Textvererbeitung, denn haben mit wir Kontekte zu internationalen Clubs, mit denen wir die Zeit-Diskettenmegezine schriften bzw. eustauschen. Eine Liste eller Artikel ist für jedes Mitglied erhältlich, wer Interesse het, kenn gegen Kopierkosten euch jeden Artikel bestellen. Neu hinzugekommen ist da der Ubersetzungsdienst, weil die

Artikel überwiegend in Englisch gehalten sind.

KE-SOFT: Wie wird man Mitglied?

KE-SOFT: Wie und wann ist denn der ABBUC entstanden?

BURGER: Der ABBUC ist 1985 entstanden, und zwar aus einer Interessensgemeinscheft, die zunächst eus zwei Leuten, nämlich Burkhard Wagner und mir, bestand. Wir hatten beide zufällig den gleichen Rechner und heben uns euch zufällig kennengelernt. Wir haben denn euch gleich so eine Art Beitrag festgelegt, indem wir gesagt heben, wir sparen jeder DM 5,--, um uns später ein neues Teil zuzulegen, einen Drucker zum Beispiel. Das waren damals noch unheimlich teure Ausgeben. Meine 1050 hat damals noch DM 990, -- gekostet, mein 600XL, netürlich ohne Speichererweiterung, DM 580.--. Des erste Ziel war natürlich eine gemeinseme Diskettenstetion.

KE-SOFT: Progremmierst Du auch selbst?

BURGER: Je, netürlich. Wir heben angefengen, Programme schreiben, und wollten die denn auch veröffentlichen. So haben wir des ABBUC Magazin Nr.1 zusammengestellt. Dezu haben wir euch Anleihen von amerikanischen Bekennten genommen. Mittlerweile hetten wir schon einen kleinen Kreis von Leuten, nech einem helben Jahr So heben es dann schon 70 Leute. wir gesegt, wir müssen eine Geschöftsordnung finden, um rechtlich abzusichern. Also haben Verein zu wir uns überlegt, einen gründen, und heben eine Gründungsversammlung ebgehalten, die zwengsläufig nech dem Vereinsgesetz sieben Leute vorseh. Die sieben hetten auch gerede zufällig en einem Samstag Nachmittag Zeit. Wir sind dann zu einem Notar gegangen, weil das beim Amtsgericht eingetragen werden muβ. Dann waren natürlich unsere

Beiträge weg. Wir waren dann Verein, aber ohne Geld.

Das ging dann so weiter, durch Programme, die in Happy Computer und CK veröffentlicht wurden. ist Name verbreitet worden. Die Leute und der haben bei uns angefragt. Club ist gewachsen. Vor fünf Jahren sind wir das erste Mal zur Hobbytronic nach Dortmund gegangen. gentlich mit 'ner ziemlichen Gänsehaut auf'm Rücken. Wir waren natürlich absolute Neulinge auf dem Gebiet, wir wußten nicht, wie wir finanziell aus der Sache wieder herauskommen würden. Wir haben dann, um ein bischen Eindruck zu schinden, alle Laufwerke gesammelt, deren wir habhaft werden konnten, haben dann vier Stück übereinander gestapelt und miteinander verbunden. Jemand hatte eine Routine geschrieben, die alle vier Laufwerke gleichzeitig formatieren ließ. Dann kamen natürlich alle Hacker und Cracker an und interessierten sich für diese Sache. Wir haben natürlich nicht verraten, daß nur die Formatierroutine lief, man ging davon aus, wir hätten die erste Kopierstation für den Atari gemacht. Und so waren wir natürlich das interessanteste Objekt auf der Messe und alles meinte, wir hätten die große Ahnung. Naja, und dann haben wir die Leute gekriegt, die eben die große Ahnung hatten.

Und so ist der Club dann immer größer geworden. Viel zu verdanken haben wir natürlich auch dem Peter Bee vom Compyshop, der uns am Anfang immer sehr gut unterstützt hat, und uns auch finanziell ein bischen gesponsort hat, indem er uns auch PD zur Verfügung gestellt hat, die bei uns eben noch nicht vorhanden war. Der PD-Verkauf ist also ein tragendes Bein in unserer Finanzierung. Wir haben seit 5 Jahren den Beitrag gehalten, wir nehmen also auch keine Aufnahmegebühr, wie andere Clubs, die zum Teil 20-40 Mark Aufnahmegebühr nehmen. Wir BURGER: sind immer unserem Prinzip treu ge- glücklich verheiratet,

blieben, nur auf dem 8-Bit Sektor tätig zu sein. Ich glaube, nur diese konsequente Linie hat dazu geführt, daß der ABBUC so groß wurde.

KE-SOFT: Warum seit ihr jedes Jahr wieder auf der Hobbytronic?

BURGER: WIr sind seit 5 Jahren Folge auf der Hobbytronic gewesen. wir können nicht sagen, ob wir im nächsten Jahr wieder hingehen, weil ist. das eine Finanzierungsfrage Wir sind im letzten Jahr mit einem kleinen Gewinn rausgegangen, vorletzten Jahr mit +/- Null. Ihr müßt euch vorstellen, wir müssen hier Versicherungen abschließen, wir müssen Stromkosten bezahlen, wir müssen Getränke und Essen für finanzieren, die Standbesatzung die Leute Fahrkosten entstehen. kommen nicht alle aus Dortmund, sondern aus der weiteren Umgebung, es müssen LKW organisiert werden. um die ganze Hardware hierher zu bringen, es sind schon enorme Kosten, die hier auf der Messe durch den PD-Verkauf und den Verkauf Restsoftware finanziert werden müssen.

KE-SOFT: Wie sieht die Bilanz auf der Hobbytronic dieses Jahr aus?

BURGER: Bis houte eigentlich sehr gut. Der Donnerstag war ein absoluter Spitzentag für uns. Es unheimlich viele Leute da, auch wir haben auch ier aufgenommen. viele Mitglieder, auch einige Neumitglieder 817 haben wir jetzt, bis heute neue Mitglieder. Aber es hat sich gezeigt, daß nach jeder Hobbytronic der Mitgliederneuzuwachs ansteigt. da die Leute sich zu Hause Sache überlegen. Wir überreden keinen am Stand, wir geben ihnen Info mit, wir verpflichten keinen, jetzt hier sofort unmittelbar Mitglied zu werden, das soll sich jeder selber überlegen.

KE-SOFT: Wie sieht es bei Dir privat aus?

Ich bin seit 20 Jahren habe eine

Tochter und muß sagen. wenn ich meine Frau nicht hätte, die soviel Verständnis aufbringt und schon überall als ABBUC-Mutter betitelt wird, könnte ich das nicht durchstehen. Ihr müßt euch vorstellen, ich habe einen dicken DIN A4-Ordner Post im Vierteljahr, die beantwortet werden muß. Es sind alle zwei Monate 850 doppelseitige Magazine zu kopieren. Die müssen eingetütet werden, aber das wißt Ihr ja von ZONG, wieviel Arbeit 80 otwas macht. Und wenn ich da nicht die Unterstützung meiner Frau hätte. wäre das nicht schaffbar.

KE-SOFT: Wie alt bis zu jetzt?

BURGER: Ich bin jetzt 41 Jahre alt.

KE-SOFT: Thema Raubkopien.

BURGER: Ja, ABBUC hat von Anfang an abgelehnt, Raubkopien zu verbreiten oder auf irgendwelchen Treffen Kopiersessions oder ähnliches zu veranstalten. Wir hatten mit den Raubkopien schon mal eine Negativerfahrung, und zwar wurde vor drei Jahren auf der Hobbytronic ein PD-Katalog verteilt, in dem Print Utilities und Print Shop Shop Icons drinstanden. Diese Liste ist bei irgendwo in Raubkopierer Deutschland gefunden worden, in der Liste stand natürlich die Anschrift von unserem PD-Versand. Der Staatsanwalt, der gegen diesen Raubkopierer ermittelt hatte, hatte nur "Print-Shop" gelesen, und nicht was dahinter stand, einen Durchsuchungsbeschluß beantragt und beim Matthias Köster stand die Krimi-nalpolizei und durchsuchte alles und nahm alles mit. Es stellte sich dann natürlich heraus, daß keine Raubkopien vorhanden sind, wie es sich gehörte, und das Verfahren wurde eingestellt.

KE-SOFT: Wie siehst Du die Zukunft des XL/XE?

BURGER: Schwierige Frage, Ich meine, solange wir so gute Leute im Club haben und die Uberlebenden, damit meine ich jetzt auch die Händler, und zwar alle Händler, also alle Leute, die Software produzieren, zusammenhalten, wird's auch eine Zukunft für unseren Rechner geben. Und ich erinnere an dieses schon fast sagenhafte Treffen auf der Atari-Messe in Düsseldorf vor zwei Jahren, wo sich alle Mann den Schwur geleistet haben, wir arbeiten zusammen, und frage, was daraus geworden ist.

KE-SOFT: Wer war da alles dabei?

BURGER: Dabei waren damals Compyshop, Firma Peters, AMC-Verlag und David.

KE-SOFT: Gut, Compyshop ist ausgestiegen, David studiert jetzt Medizin. Bleiben nur noch AMC und Peters.

BURGER: Wenn ich jetzt noch mal zu diesen Quirreleien was sagen darf. Also ich persönlich finde sowas nicht gut. Ich empfinde es eigentlich als schadvoll, wenn ein XL-Programm geschrieben wird, egal von wem, und das dann von der Konkurrenz irgendwie runtergemacht wird, indem man sagt, das ist Mist, und der andere reagiert dann genauso und sagt, nee, das Programm von dem ist Mist. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber die Leute, die das lesen, werden alle wissen, was gemeint ist.

KE-SOFT: Mit Sicherheit.

BURGER: (Lacht)

KE-SOFT: Sofern Sie nicht nur ein Magazin lesen.

BURGER: Dann noch etwas zu Programmen oder so. Vorhin unter den Highlights habe ich vergessen, daß Benjysoft endlich den lange erwarteten Soundmonitor fertig hat, wird hier so im Eigenverlag vertrieben. Ich bin der Meinung, wenn so Leute wie Gnome-Design, die meiner Meinung nach zu den Spitzenprogrammierern auf dem Atari 8-Bit Sektor gehören, ein Programm für, sagen wir mal, 'n Appel und 'n Ei, um keine Zahlen

zu nennen, an ein Softwarehaus verkaufen und dieses Programm wird dann für DM 29,90 an den User weitergegeben, empfinde ich das als Frechheit und als Verbraucherausnutzung oder Verbraucherbetrug, um es richtig klar zu sagen.

KE-SOFT: Dürfen die das jetzt nicht mehr selbst weiterverkaufen?

BURGER: Nein, er hat natürlich, so wie mir es bekannt ist, mit den Leuten einen Vertrag gemacht, der mit einer einmaligen Summe abgegolten ist. Es wurden also alle Rechte an ihn abgetreten. Diese Praktiken führen dazu, daß diese Leute sich nicht mehr hinsetzen werden und so gute Sachen schreiben oder überhaupt noch was für den 8-Bit machen werden, weil man doch dafür etwas bekommen will.

KE-SOFT: Also eher Verkaufsanteile oder Selbstvertrieb?

BURGER: Mehr Verkaufsanteile, ehrliche Verkaufsanteile, das finde ich gut. Der Selbstvertrieb muß nicht unbedingt sein, aber Händler sollten so ehrlich sein, zu sagen, OK, die und die Stückzahl und einen Preis festmachen. Wie das Gewinnverhältnis dann geteilt wird, 50/50 oder eben höher, das wäre auszumachen, aber 50/50 wäre das Mindeste, was ich persönlich für mich empfinden würde. Da sollte man ganz ehrlich mit den Programmierern umgehen. Ich glaube, dann sind auch viel mehr Leute bereit, ihre Sachen zu veröffentlichen.

Ich will auch noch mal sagen, daß unsere Hobbytronic Demo auch vom ABBUC bezahlt wird. Die PD, die herausgegeben wird, hat also der ABBUC finanziert.

KE-SOFT: Wie sieht's mit der JHV dieses Jahr aus?

BURGER: Den Termin habe ich leider nicht im Kopf, schaut mal im Magazin 25 nach. Ich glaube, 2.0ktober oder so. Natürlich wieder in Herten, Bürgerhaus Süd. Ich hoffe, daß ihr auch wieder kommt, seid also hiermit schon eingeladen. Natürlich auch alle anderen Händler und Produzenten sollen da sein, weil es einfach die einzige 8-Bit Schau sein wird, die in diesem Jahr noch läuft.

KE-SOFT: Da sind also nicht nur Mitglieder eingeladen? Es kann jeder kommen?

BURGER: Natürlich kann jeder zu uns kommen, nur bei Abstimmungen sind die nach dem Vereinsrecht natürlich nicht stimmberechtigt. Und das soll jetzt nicht falsch aufgefaßt werden. Wenn Händler kommen, die sollen das schon mit mir vorher absprechen. Nicht, daß da dann hundertausend Händler vor der Tür stehen und keiner mehr reinkommt.

KE-SOFT: Wir danken Dir für das Gespräch.

Hier noch ein kleiner Screenshot von Wolfgang Burger. Das Bild wurde mit Hilfe des vom ABBUC entwickelten Videointerfaces auf der Hobbytronic "live" digitalisiert ...





# Weiterentwicklung eines Programmes



#### Teil III

Und weiter geht es mit unserem supersinnvollen Leerseitendruckprogramm. Nachdem nun endlich der eigentliche Zweck. nämlich das Drucken einer Leerseite, umweltfreundlich erfüllt ist, widmen wir uns nun dem nächsten Entwicklungsstadium: Wir gestalten das Programm bedienerfreundlich. Das vorliegende den Zweck zwar. Programm erfüllt doch weiß der Benutzer das nachdem es gestartet wurde. Wie wäre es also mit folgender Ergänzung:

#### Version 5.0

0 ? "Ich drucke nun eine Leerseite"

Mit Hilfe dieser kurzen Zeile weiß der Benutzer nun ganz genau. Was das Programm macht. Leider ist Ausgabe der Leerseite schon beendet, wenn der Benutzer den Text gelesen hat. Wir sollten also davon ausgehen, daß auch Leute das gramm starten, die noch nicht wissen, daß es eine Leerseite ausdruckt. Aus diesem Grunde ändern wir das Programm wie folgt:

#### Version 5.1

- 10 ? "Druecke START, um eine Leer-"
- 20 ? "seite auszudrucken."
- 30 IF PEEK(53279)<>6 THEN 30
- 40 FOR A-1 TO 72
- 50 LPRINT
- 60 NEXT A

Wer nun keine Leerseite drucken möchte, verzichtet einfach auf den better cut down it a little then!

Genuß, die START-Taste zu betätigen und hat somit ein völlig zweckfreies Programm im Speicher.

Um das Ganze noch sinnloser machen, könnte man sich doch überlegen, daß es Leute gibt, die nicht nur eine, sondern gleich mehrere Leerseiten drucken möchten. Dies erreichen wir, indem wir eine kleine Zeile ergänzen:

#### Version

70 RUN

Wer nun mehrere Leerseiten möchte, drücke einfach noch einmal die START-Taste und genieße Ergebnis seiner Arbeit. Ubrigens: Falls Ihr nach dem vielen Leerseitendrucken kein Papier mehr übrig habt, bei KE-SOFT könnt Ihr dies sehr günstig bekommen ... Weiter im Text: Wäre es nicht möglich, daß man zwar mehrere Leerseiten drucken will, aber irgendwann einmal genug davon hat? Hierzu eine neue Version:

#### Version 6.0

- 10 ? "Druecke START, um eine Leer-"
- 20 ? "seite zu drucken."
- ? "Druecke SELECT, um das Pro-" 30
- 40 ? "gramm zu beenden."
- 50 IF PEEK(53279)-6 THEN 70
- 60 IF PEEK (53279) = 5 THEN END
- 70 FOR A-1 TO 72
- 80 LPRINT
- 90 NEXT A
- 100 RUN

Na, ist das nicht umwerfend? haben uns schon ernsthaft überlegt. ob wir nicht alle Versionen des Leerseitendruckprogrammes auf einer Diskette zum Sonderpreis von nur DM 19,80 herausbringen sollten. Für alle, die diese Diskette bestellen wollen: Sie war schon vorher ausverkauft.

In der nächsten Ausgabe werden wir uns zum letzten Mal mit diesem sensationellen Programm beschäftigen.

Well, if you smoke too much, you'd

# Climb & Jump Games

Urald ist sie, die Spielidee "Climb & Jump". Wer von Euch weiß wohl noch, wie das erste eolche Spiel hieß? "Space Panic" war der Titel. und es ging darum, Löcher für Monster zu buddeln. Auch ein Spiel, welches schon in etlichen Versionen für den XL exietiert (Panik usw.) Den Durchbruch erreichten diese Spiele aber eret mit "Donkey Kong". diese Bei diesem wirklich typischen Leiterspiel mußte man Bauwerke erklimmen, um seine Geliebte aus den Hän-den des bösen Affen zu befreien. Zeit gab es viele Im Laufe der Climb & Jump Spiele, die Ideen wurden komplexer, die Grafik besser, die Spiele interessanter. Manche dieeer Spiele eind sogar zu richtigen Adventures geworden. In dieser Ausgabe möchten wir 10 dieser Spiele unter die Lupe nehmen. Klar ist, daß dies nicht alles ist, aber die vorgestellten Spiele repräsentieren den Rest recht gut. Zu jedem Spiel gibt es eine kurze Beechreibung und eine Bewertung. Am Ende werden dann alle Spiele in Ta-

Basil The Great Mouse Detective

bellenform gegenübergeetellt. Für jedee Spiel erscheint noch ein Ad-

venture/Geechick-Meter, der angibt,

wie weit ein Spiel in Richtung Adventure oder Action tendiert.



Ale Mäuse-Detektiv Basil muß man versuchen, die Entführung des Dr. Dawson aufzuklären. Hierzu durchläuft man eine Menge Bilder und sucht nach Gegenständen. die als Hinweise dienen können. Hat man die fünf richtigen Hinweise gefunden, kann man den nächsten Level betreten.

Grafisch ist das Spiel eehr gut gelungen, auch die Animation läßt keine Wünsche offen. Die Musik geht in Ordnung, Sounds gibt es kaum. Das Spiel ist interessant, tendiert etwas in Richtung Adventure. Man sucht und sammelt und sollte sich evtl. eine Karte zeichnen.

#### Caverns of Khafka

Gefangen in einer alten Pyramide befindest Du Dich auf der Suche nach der Schatzkammer des Pharac Khafka. Eine Menge Gefahren wie Insekten, Säureseen, rollende Steine usw. erwarten Dich. Nachdem eine bestimmte Anzahl Schätze gesammelt wurde, geht's ab in den nächsten Level, der mit noch mehr Gefahren aufwartet.

Die Grafik iet sehr winzig, aber dennoch recht gut, das Scrolling flüssig, die Animation weich. Die Geräueche sind gelungen, die Mueik ist etwas zu einfach, aber dennoch stimmungsvoll. Insgesamt ein reizvolles Geechicklichkeitsspiel mit Ägypten-Touch.

Henry's House



Ein kleiner Schluck der Teufelsbrühe aus Vaters Labor genügte schon, um den kleinen Henry noch kleiner werden zu lassen. Zwanzig Zentimeter ist er nur noch groß und merkt plötzlich, wie gefährlich das Haus sein kann. Vorbei an tödlichen Zahnpastatuben und Kaffeemaschinen wird gesammelt, was das Zeug hält, um den rettenden Ausgang zu erreichen.

Grafisch hervorragend gelungen, sehr schön animiert und außerdem schön bunt. Die Musik läßt zu wünschen übrig, die Sounds sind hörbar. Das Spiel selbst ist sehr spaßig und lädt immer wieder zu einer Runde ein, da es wirklich ein reines Geschicklichkeitsspiel ist.

#### Yogis Great Escape



Der arme Yogi. Da werden doch tatsächlich alle Tiere des Parks in einen Zoo umgesiedelt. Da macht er natürlich nicht mit und beschließt, sogleich auszubrechen. Auf seinem Weg begegnet Yogi allerlei Gefahren und Hindernissen. Da heißt es also rennen, was das Zeug hält. Diverse Bonusgegenstände bringen Zusatzpunkte. Insgesamt sind sechs verschiedene Level zu bewältigen. Die Grafik ist gut definiert, aber etwas farblos, was das Erkennen der Gegenstände erschwert. Die Anima-Sounds ist etwas ruckelig. sind kaum vorhanden, Musik gar nicht. Das Spiel ist ganz lustig. haut aber nicht gerade vom Hocker. Da es aber nur DM 12,50 kostet. ist es recht erträglich.

#### Blinky's Scary School

Nur eine Nacht hat der kleine Blinky, der Meisterschüler der Geisterschule, Zeit, den alten Hamish Mc. Tavish aufzuwecken! Gar nicht so leicht, sich in dem alten Schloß zurechtzufinden. Eine Menge Gegenstände müssen gefunden und sinnvolleingesetzt werden, um das Ziel zu erreichen.

Grafisch hervorragend, detailreich, bunt und außerdem fließend animiert. Die Musik ist gut, die Sounds sind etwas zu dürftig. Das Spiel reizt sehr, es geht sehr in Richtung Adventure. Für DM 12,50 auf Kassette wirklich hervorragend.

Fred



Der alte Fred ist ein Steinzeitmensch, der gerne mal wandert. Die
Steinzeit ist allerdings nicht gerade ein Paradies für Wanderer, und
so stellen sich bald eine Menge
Hindernisse in den Weg. Zum Glück
findet Fred aber Steine und Sprühdosen (in der Steinzeit?), um sich
gegen das Viehzeugs zu wehren.
Insgesamt sind zehn unterschiedliche Level zu durchwandern.

Fred bietet eine wunderschöne stimmungsvolle Grafik, butterweiches Scrolling und supersanfte Animation. Die Sounds sind gut, aber etwas zu wenig, die Musik ist hervorragend. Das Spiel ist sehr spannend, es reizt sehr. Insgesamt sehr zu empfehlen.

#### Tobot

Als Roboter Tobot hat man sich versehentlich in ein altes Schloß leportiert und muß nun entkommen. Hierzu muß man in jedem der 50(!) Räume alle Schlüssel sammeln dann den Ausgang erreichen. An fahren gibt es allerlei Spitzen. Abgründe und ähnliches sowie eine Menge Spinnen. Mit verschiedenen Waffen und Tricks kann man sich allerdings dagegen wehren. Im Spiel enthalten ist zusätzliche ein Editor zum Entwerfen eigener Bilder. Die Grafik ist nicht sonderlich komplex, aber sehr übersichtlich. Die Sounds sind gut, die Musik ebenso. Das Spiel verlangt neben einer Menge Geschick auch einigen Denkaufwand. Es ist nur zusammen mit Bros erhältlich.

#### Bros

Fred's Bruder Ted wurde entführt und in einem geheimen Land in einem geheimen Schloß versteckt. Natürlich macht sich Fred sofort auf den Weg, um seinen Bruder zu retten. Auf seiner Reise durch das Land trifft er auf allerlei Gefahren und Getier, aber auch auf viele nützliche und hilfreiche Gegenstände. Acht Level mit jeweils vier Unterleveln sind zu bewandern (Insgesamt 170 Bildschirme).

Grafisch gut gelungen, leider etwas ruckelig in der Animation. Eines der wenigen Spiele mit richtigen Digi-Sounds im Spiel. Die Musik ist hörbar. Das Spiel ist reizvoll, viele Welten sind zu durchwandern. Erhältlich zusammen mit Tobot auf einer Diskette.

#### Zyclop

Zu diesem Spiel gibt es eigentlich keine Story, denn es handelt sich um ein Contruction-Kit für Climb & Jump Games. Das Spielprinzip bleibt immer das gleiche: Man muß umherrennen und eine bestimmte Anzahl von Gegenständen sammeln, um einen Screen zu schaffen. Das Interessante ist, daß man sowohl die Screens als auch den Zeichensatz

selbst editieren kann. Die Art Spieles ist also richtig frei de-Als Beispiel staltbar. befindet sich auf der Diskrückseite dieser PD-Diskette ein Abenteuer a Bildern "Space Craft". Hier aus 60 Bildern geht Bildern "Space Craft". Hie es von der guten alten Erde ab in den Weltraum, zu einem unbekannten Planeten, in das innere bis zum Alienstützpunkt und dann zurück.

zuruck.
Grafisch ist das Spiel recht einfach, wobei das auch von der eigenen Kreativität abhängt. Bei "Space
Craft" ist die Grafik beispielsweise sehr gut gelungen. Die Sounds
sind gut, Musik ist keine vorhanden. Das Spiel ist so interessant
wie die entworfenen Screens, viele
vorgefertigte Bilder werden allerdings schon mitgeliefert.

#### Twilight World



Betrete die Twilight World. Ausgerüstet mit einer Laserwaffe und einem Anti-Gravitationsanzug mußt Du Dir den Weg suchen. Durch das Sammeln von Gegenständen kann die Energie aufgefrischt werden, bis endlich der Ausgang zum nächsten Level gefunden ist. Insgesamt sind elf verschiedene Höhlen zu meistern.

Die Grafik ist gut gelungen, die Farbwahl etwas seltsam, dafür das Scrolling wieder gut. Die Sounds gehen ebenfalls in Ordnung, Musik ist nicht vorhanden. Das Spiel geht mehr in Richtung Adventure, wobei der Geschicklichkeitsfaktor natür-

| lich nic | tht außer | acht gelas  | sen wer-  |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| den dari | f. Ein sp | annendes Sp | piel, bei |
| dem zum  | Glück n   | ach Erreic  | chen die  |
| Levels   | einzeln   | angewählt   | werden    |
| können.  |           |             |           |

#### Ubersicht

#### Verteilung Adventure/Action

|               | Advent. <<0>> Action                |
|---------------|-------------------------------------|
| Henry's House | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
| Caverns OC    | >>>>>>                              |
| Zyclop        | >>>>>>>                             |
| Fred          | >>>>>>                              |
| Yogi's GE     | >>>>>                               |
| Bros          | >>>                                 |
| Basil TGMD    | </td                                |
| Tobot         |                                     |
| Twilight W    |                                     |
| Blinky's SS . | <<<<<<<                             |

#### Grafik/Animation

| Fred **********           | -14 |
|---------------------------|-----|
| Henry's House **********  | -14 |
| Blinky's SS *********     | -13 |
| Basil TGMD VVVVVVVVVV     | -12 |
| Bros ********             | -10 |
| Twilight World . ******** | -10 |
| Yogi's GE ********        | -10 |
| Caverns OK *******        | -09 |
| Tobot *******             | -09 |
| Zyclop *******            | -08 |

#### Sound/Musik

| Fred             | ********** | =13 |
|------------------|------------|-----|
| Bros             | *********  | -12 |
| Tobot            | *******    | -11 |
| Henry's House    | *******    | -10 |
| Basil TGMD       | ******     | -08 |
| Caverns OC       | ******     | -08 |
| Blinky's SS      | 44444      | -06 |
| Twilight World . | *****      | -06 |
| Zyclop           | ****       | -05 |
| Yogi's GE        | ***        | -04 |

#### Spielspaß

| Fred        | ******** | -13 |
|-------------|----------|-----|
| Blinky's SS | ******** | -12 |
| Basil       | ******** | -11 |

| Tobot            | ******* | -11 |
|------------------|---------|-----|
| Twilight World . | ******* | -11 |
| Bros             | ******  | -10 |
| Caverns OC       | ******* | -10 |
| Henry'S House    | ******* | -10 |
| Zyclop           | ******* | -10 |
| Yogi's GE        | ******  | -09 |

#### Preis

| Zyclop                  | DM | 5,    |
|-------------------------|----|-------|
| Henry's House           |    |       |
| Twilight World          | DM | 9,80  |
| Tobot und Bros zusammen | DM | 19.80 |
| Blinky's Scary School   |    |       |
| Yogi's Great Escape     |    |       |
| Caverns Of Khafka       | DM | 14.80 |
| Fred                    | DM | 19.80 |
| Basil The Great MD      | DM | 22.80 |

#### Preis/Leistung

| Bros *******             | ***** -13        |
|--------------------------|------------------|
| Henry's House ******     | ***** -13        |
| Tobot *******            | ***** -13        |
| Blinky's SS ******       | <b>*****</b> -12 |
| Twilight World . ******* | <b>-12</b>       |
| Zyclop *******           | <b>-12</b>       |
| Caverns OC *******       | -11              |
| Fred *******             |                  |
| Yogi's GE *******        | -10              |
| Basil TGMD ******        | -09              |

#### Gesamtbewertung

| D1 CC            |          | -12 |
|------------------|----------|-----|
| Blinky's SS      | *******  | -12 |
| Fred             | ******   | -12 |
| Henry's House    | *******  | -12 |
| Bros             | ******** | -11 |
| Tobot            | ******** | -11 |
| Twilight World . | *******  | -11 |
| Basil TGMD       | *******  | -10 |
| Zyclop           | *******  | -10 |
| Yogi's GE        | *******  | -09 |
|                  |          |     |

#### Fazit

Wie man schon an der Gesamtbewertung erkennen kann, sind die Spiele alle empfehlenswert. Welche der Spiele nun persönlich gefallen, ist wirklich Geschmackssache. Jedes der vorgestellten Programme ist jedenfalls sein Geld wert und hat seine Vorteile.

# ATARI-Messe '91



KE-SOFT wird auf der Atarimesse in Düsseldorf, welche vom 23.-25. August stattfindet, mit einem großen Stand dabei sein.

KE-SOFT und ZONG haben sich für unseren Abonnenten und Kunden einige Besonderheiten einfallen lassen, damit diese Messe zum besten ZONG-Treffen wird, welches man bisher erlebt hat.

Zunächst zu den ZONG-spezifischen Sonderheiten, welche die Messe zu einem richtigen ZONG-Treffen werden lassen:

Jeder Abonnent, der vorbeischaut, kann sich seine aktuelle Ausgabe (in diesem Fall ZONG 9/91) persönlich bei uns abholen und uns dabei gleich ein paar Anregungen oder Kritikpunkte mitteilen.

Für alle, die ZONG noch nicht kennen, wird ein kostenloses aktuelles Probeexenplar bereitliegen.

Zudem verschenken wir noch hunderte von Disketten, die man evtl. noch benutzen kann.

Wer sich noch mit älteren ZONGs eindecken will, hat hier die beste Gelegenheit, weil alle alten Ausgaben eingesehen und erworben werden können (mit günstigen Staffelpreisen).

Als Abonnent erhält man neben einer kleinen Uberraschung noch eine Tasse Kaffee, wie sich das für ein ordentliches ZONG-Treffen gehört.

Nebenbei berieselt einen noch eine angenehme Musik, die von unserer Stereoanlage kommt. Keine Sorge, zu laut wird die schon nicht werden (wir wollen nach den drei Tagen ja nicht schwerhörig sein).

Zudem werden wir auf der Messe einige Neuheiten vorstellen, die es sich zu begutachten lohnt.

Passend zur Messe wird ein neuer Newszettel herauskommen, der die ganzen Neuheiten beinhaltet. Natürlich nicht zu den Messepreisen, die für alle Kommenden besonders niedrig sein werden.

Zu den 'normalen' Messepreisen haben wir uns schon einige Knüller ausgedacht, die natürlich nur auf der Messe gelten und Preisnachlässe von bis zu 50% auf bestimmte Produkte verheißen.

Zudem hat man natürlich auf dem Treffen noch die Möglichkeit, sich umfassend über unser laufendes Ängebot zu informieren und viele Spiele sogar selbst zu testen, um die Katze nicht im Sack kaufen zu müssen.

Selbstverständlich stehen wir allen Fragen, die die Programmierung von Spielen und Anwendungen betreffen, offen gegenüber und freuen uns über jedes Gespräch. Denn oftmals ist es das persönliche, was einem an solch einer großen Messe gefällt, auf der man viele nette Menschen trifft und seine Kunden näher kennenlernt. Vorraussichtlich werden wir Euch zu dritt freudig erwarten.

Wir hoffen, daß der erste Teil dieser Messevorschau schon eine gewisse Spannung bei Euch erzeugt, denn auch wir erwarten Euch mit Spannung.

Nebenbei sei noch angemerkt, das wir nicht die einzigen Atari-8-Bit Anbieter sein werden, doch dazu mehr nächstes Mal im ZONG 08/91.

# EXCEL Magazin

Das in der Rubrik NEWS der letzten Ausgabe kurz vorgeetellte neue Diskettenmagazin EXCEL aus England wird nun einem ausführlichen Test unterzogen. Zum Test etand uns bie Redaktionsschluß leider nur Auegabe Nummer eins zur Verfügung, inzwischen ist allerdings auch echon Ausgabe zwei erhältlich. Zu beziehen bei KE-SOFT zum Preis von je DM 14.80.

Geliefert wird eine doppeleeitig beepielte Diekette. Nach Booten der Vorderseite erecheint ein grafisch sehr gut gemachter Titel, danach dae Auewahlmenü. Auf der Diskette befinden eich folgende Programme:

#### Intro-Demo

Eine Grafik/Sounddemo mit einem Scrolltext in Form dee Atari-Logos. Der Text etellt das Excel-Magazin vor und gibt einige Erläuterungen. Die grafieche Darstellung eowie die Musik dazu sind eehr gut.

#### Amnesia

Es handelt sich um eine Art Memory-Spiel für einen Spieler. Auf einem eechs mal eeche Karten großen Feld müssen jeweile drei gleiche Karten gefunden werden, bevor dae Zeitlimit abläuft. Die Symbole eind fließend animierte technieche Geräte, die Grafik ist dementsprechend gut, die Musik ebenfalle. Ee sind mehrere Level vorhanden.

#### Xagon

Ein schon von einer älteren PD-Diekette bekanntes Geechicklichkeiteepiel. Man hüpft auf verschiedenen Feldern umher und vereucht, diese "einzufärben", indem alle Felder auf die gleiche Höhe gebracht werden. Dae Spiel bietet viele verschiedene Screens, eine Menge Features wie z.B. Boni, Teleporter, Aufzüge uew., verechiedene Moneter mit unterschiedlichen Eigenschaften eowie hervorragende 3-D Grafik und gute Soundeffekte. Allein dieses epaßige Spiel wäre echon DM 20,--wert!

#### Colorfont

Ein Zeicheneatzeditor zum Erstellen von mehrfarbigen Zeichensätzen. Es können allerdings nicht nur einzelne Zeichen, sondern immer Viererblöcke editiert werden, was sich hervorragend zum Entwurf von Grafiken für eigene Spiele eignet. Neben mehreren Demozeichensätzen bietet das Programm auch eine Copy- eowie Animatefunktion und iet sehr bedienerfreundlich.

#### Fontload

Diesee Programm ermöglich dae einfache Einbinden der mit Colorfont eretellten Zeichensätze in eigene Programme.

#### Slideshow

Eine Diashow mit inegesamt 10 hervorragenden Bildern des Graphic-Arts-Department. Diese Demo zeigt deutlich, wae man mit ein wenig Mühe aus dem Atari herausholen kann!

#### Spaceball

Ein Spiel, welches dem bekannten Pong ähnelnt. Der Unterschied ist allerdings, daß die (oder der) Spieler um die Ecke spielen und das Spielfeld in einer echräg-von-oben 3-D Grafik dargestellt wird. Grafik und Sound sind sehr gut. das Spiel ist recht schwer zu beherrechen, aber dennoch eehr reizvoll.

#### Gesamteindruck

Die Aufmachung von Excel iet sehr gut gelungen, eowohl grafisch als auch präeentationsmäßig. Alle Menüs und Programmtitel eehen wirklich gut aus. Die Qualität der Programme läßt ebenfalle keine Wüneche offen. Von einem Magazin kann man im Moment noch nicht sprechen, da noch keine Textbeiträge vorhanden eind,

aber das soll sich mit den nächsten Ausgaben noch ändern. Die Programme sind aber das Geld allemal wert! Fazit: Sehr zu empfehlen, ein hochqualitatives neues Produkt. Viel Spaß für wenig Geld.

Bewertung: \*\*\*\*\*\*\*\*\* -12

# Gigablast



Gigablast ist ein futuristisches Ballerspiel, welches auf dem Planeten Arxonis spielt. Deine Aufgabe ist es, dem schädlichen Treiben der Arxonier ein Ende zu bereiten.

Raketenwerfer, Kleinkalibergeschosse, Parabolsensoren, schießwütige Kugeln und feindliche Raumschiffe sollen Dich daran hindern. Die Bewaffnung Deines Schiffes besteht nur aus einer Bordkanone und einigen Bomben, die alles im Gesichtskreis zerstören.

Beim Zerstören eines gegnerischen Objektes entsteht ein kleiner Atompilz, der nicht durchflogen werden darf. Die Parabolspiegel sind unzerstörbar und müssen umflogen werden.

Da das Mutterschiff nur eine bestimmte Zeit wartet, solltest Du Dich beeilen.

#### Bewertung

Die Grafik ist recht gut gelungen und bietet viele Überraschungen. wie z.B. Laufschriften. Die Landschaft scrollt von links nach rechts (!) und ist einfach aufgebaut. Sämtliche Raumschiffe sind leider einfarbig dargestellt.

Die Musik klingt gut und ist wie die Soudeffekte abschaltbar, da einem sonst die Ohren schlackern und sich niemand mehr auf das Ballern konzentrieren kann.

Insgesamt macht das ganze Spiel einen recht ordentlichen Eindruck, kann aber leider nur kurzzeitig begeistern, da einfach die Abwechslung fehlt.

Der Preis ist mit DM 29.-- allerdings zu hoch angesetzt!

Hersteller: mhs-Studio Dresden

Datenträger: Diskette

Preis: DM 29,-- (mhs-Studio)



AV

# Action! Tool Disk

Action! ist eine Programmiersprache für den XL/XE, die leider bisher noch wenig Verbreitung gefunden hat. Dies wundert umso mehr, wenn man sich einmal Ihre Vorzüge betrachtet: Die Programmierung läßt Basic-Befehle zu. ist Pascal-ähnlich strukturiert und das Endergebnis ist so schnell wie Assembler. Für diejenigen, die allerdings bereits in Action! programmieren, gibt es vom Computer Studio aus Dresden die Action! Tool Sie beinhaltet insgesamt 14 schiedene kleine Programme, das Programmieren in Action! die leichtern sollen. Jedes Hilfprogramm ist mit ausführlichen Kommentaren und Tips versehen, so daß ein Einbau in eigene Programme leicht vonstatten geht.

Hier nun eine Liste der vorhandenen

Nachladen eines Zeichensatzes von Disk oder Kassette, Andern des vorhandenen Atari-Zeichensatzes, start Demo, Locate, Position, Plot, Point, Note, Print, PrintC, PrintB, Close, Berechnungen, Pointer. Array, Define, phics. Hardcopy für 1029, Put, Sound, Stick, Strig, DLI ändern, Assembler VBI, VBI, directive. Einfacher Player-Missile-Grafik. Move. Routinen, Farbscrolling.

Als Zugabe befindet sich auf Diskette noch ein Action!-Runtime, mit dessen Hilfe in Action! schriebene Programme auch ohne Action! Modul lauffähig sind. Ausserdem finden wir auf der Diskettenrückseite noch das Spiel "The Flumpys", bei dem es darum geht, in verschiedenen grafisch unterschiedlichen Levels bestimmte Gegenstände einzusammeln. Spielerisch nicht umwerfend, aber grafisch recht gut gelungen und außerdem eine gute Demo der Möglichkeiten in Action!, obwohl man wesentlich mehr machen könnte. Dennoch eine interessante Zugabe.

#### Fazit

Die Action! Tool Disk ist für Action! Programmierer, die noch nicht alle Tricks selbst herausgefunden haben, sehr gut geeignet, um eine Menge Zeit zu sparen.

Bezugsquelle: Computer Studio 2000 Preis: DM 29, --

Bewertung: \*\*\*\*\*\*\*\*\* -12

## Barkonid

Nach Arkanoid, Ataroid, Arkon etc. gibt es aus den mhs-Studio in Dresden eine Variante in Action.

Deine Aufgabe als Groß-Commander ist es, mit Hilfe eines neuen Raumschiffes den Sperrgürtel zu überwinden, der verschiedene Galaxien voneinander trennt. Die Transform-Antimaterie-Energie-Waffe arbeitet nach dem Prinzip 1+1=0 und löscht somit gegnerische Raumschiffe aus. Außerdem steht Dir noch ein Wirbelfeld zur Verfügung, mit dem Du Energiekugeln ablenken kannst. Folgende Extras kann man unter Umständen erreichen: Extraleben. tik, Nächster Level, Bonuspunkte und Klaber.

Das Spielprinzip sollte jedem klar sein: Mit einem Ball einige Mauern zerstören. Der Schläger wird mit dem Joystick gesteuert.

#### Bewertung

Nach dem Laden ertönt ein bekannter fetziger Sound. Im Spiel sind die Geräusche recht selber dürftig ausgefallen. Die Grafik ist recht einfach und kann niemanden beeindrucken. Leider lassen sich nur die ersten sechs Level anwählen. Ein Zwei-Spieler-Modus ist nicht handen und der Highscore läßt nicht abspeichern.

Das Ballverhalten ist ungewöhnlich und die Bälle lassen sich schlecht oder gar nicht anschneiden. Auch ist der Schläger recht träge und führt oft zum Ballverlust. Die gesammte Kollisionsabfrage ist sehr ungenau und frustrierend.

Das einzig Positive ist die Automatikfunktion, die ich nach einigen Probespielen aber erst zweimal er-

reicht habe.



Fazit: Nur eingefleischtsn Arkanoid-Spislsrn kann disss Vsrsion Vsrgnügen bereiten. Als Dsmo für Action! kann ss nicht überzeugen und wäre als PD gsrade noch zu srtragen.

#### Haratellar: mhs-Studio Drasdan

Datsnträger: Disk

Prsis: DM 29.-- (mhs-Studio)



| Grafik/Animation: *****  | -07 |
|--------------------------|-----|
| Sound/Musik: *******     | -08 |
| Spielspaß: *******       | -08 |
| Preis/Laistung: *****    | -05 |
| Gesamtbewsrtung.: ****** | -07 |

## Mission

In Zsitsn dss Frisdens wird ss Dir gezur Aufgabs gsmacht, in sinsn hsimsn Stützpunkt von Androidsn einzudringsn, um von dort, nachdem Du genug Informationen gesammelt hast, wieder zu entkommen. Bsi dis-Aufgabe stellsn sich Dir naben dan schon srwähntsn Androidsn auch noch Laserschranken. Türen. Minen. Selbstschußanlagsn und Fsrnlsnkraketen in den Weg. Nabanbai ist das Labyrinth mit fast 150 Bildschirmen Größe auch nicht gerads klsin! Wshrsn kann man sich mit ssinem Maschinengswshr . und Handgranatsn, dis, wie auch sinigs anders Extras. auf dem Wsg durch das Labyrinth aufgesammslt werden können. Wird man getroffsn oder fällt zu weit herunter, kostst das Ensrgie, die bsi zur Nsigs gehan zum Tods führt. Der Scresn ist einen Aktionfeld und in ein Anzeigenfald aufgeteilt. Im Anzsigenfeld sieht man die verbleibende Energie, dis Anzahl der Handgranaten und Schüsse sowie die Position dss Kämpfsrs im gesamtsn Labyrinth. Das Aktionfald zsigt sin größsres Umfeld und schaltst von Screen zu Screen.

#### Die Bewertung

Die Grafik ist sehr profsssionell. Man erksnnt klar was Hintsr- und Vordsrgrund ist. Die Farbwahl ist gut. dis Androiden gut animisrt. sbenso dsr Elitskämpfsr. Die Schüsss sind schnell, die Anzahl der möglichen Gsgnsr hoch gsnug. Insgssamt hinterläßt dis Grafik einen sehr gutsn Eindruck Bsi dissem Spisl kann man wahlweise zwischen Soundeffsktsn und Musik

Bsi dissem Spisl kann man wahlweise zwischen Soundsffsktsn und Musik wählsn. Die Musik wirkt spannend und nervt erst nach längsrer Zeit dss Spielens. Die Sounds gehören auch nicht zu den schlechtssten, da sie zwar passend sind, aber nicht vernichtungsfördernd wirken.

Dsr Spielspaß und dis Motivation sind snorm. Zum sinsn hat man sin sshr komplexss Labyrinth zu bewältigen, zum anderen bistst dis Advanture/Action-Mischung gsnug Spannung, dsn Willen zu behaltsn, disses Ungstüm zu bswälten. Nachteilig wirkt sich höchstens aus, daß man sich ein wenig an dis Sprunglogik gewöhnsn muß.

Für DM 19,80 srhält man ein umfangrsiches. spannendss Action-Advsnture, wslches an die großen dieser Zeit locker heranreicht. Auf dem deutschen Markt gibt es nur wenige dieser Qualität, daher ist dieser Preis fast sin Hohn!

Insgssamt hat mich dieses Spiel begeistert. Js länger man ss spielt, dasto süchtiger wird man. Ich bin mir sicher, daß es mit der Zsit zum Renner der Saison wird!

#### Harataller: KE-SOFT

Datentr.: Disk

Preis: DM 19.80 (bei KE-SOFT)



| Grafik/Animation: ********* | -12 |
|-----------------------------|-----|
| Sound/Musik: *********      | -13 |
| Spielspaß: *********        | -13 |
| Preis/Leistung .: ********* | -14 |
| Gssamtbewertung : ********* | -13 |

## Zorro

#### Von Markus Berndt

Hier nun endlich die - hoffentlich richtige - Löeung zu ZORRO:

Als erstes muß man die Ranke hochklettern und von oben in den Brunnen springen. Dann muß man aus dem Brunnen springen und das Tuch der Geliebten greifen. Ist das gelungen, klettert man in den Brunnen. Hier muß man vom Ufer auf den ersten Ball und von dort zur Leiter in der Mitte des Bildee springen. Von der Stange an der Decke läßt man eich auf den rechten Ball fallen und springt zum rechten Ufer. Das nächste Bild verläßt man links unten. Im folgenden Bild muß man sich den Blumentopf holen. Dazu springt man solange auf das Trampolin, bis man Blumentopf zum springen kann. Diesen nimmt man und verläßt das Bild durch den Zugang, durch den man es betreten hat. Im vorhergehenden Bild stellt sich oben links hinter die Kugel. Nun rollt die Kugel auf die Waage Waage und man wartet, bis die zum Stillstand . gekommen ist. Dann stellt man sich mit dem Blumentopf und auf die linke Waagenhälfte bleibt dort, bis die Tür von dem Weinkelch geöffnet wird. Der Blumentopf wird nun nicht mehr braucht. Nun geht man zum Brunnen zurück, indem man auf den rechten Ball springt, wartet, bis man nicht mehr hüpft, auf den mittleren Ball springt, von dort an die Leiter springt, vom Rand der Leiter auf den linken Ball springt und von da ane Ufer springt.

Jetzt geht man nach rechts, durch das Bild mit der Taverne und durch das Bild mit der Palme hindurch. Im nächsten Bild nimmt man den Schlüssel und epringt auf dae Sofa. Von dort aus springt man nach oben rechts. Von dem Vorsprung klettert man die Leiter hinunter und geht rechte aus dem Bild. Dae nächste Bild verläßt man oben links. Im



Bild mit dem Sofa überspringt man die Lücken vor und hinter der Tür und nimmt die Weinflasche. Mit der Weinflasche geht man in die Taverne und gibt sie dem Mann unten rechts. der sie austrinkt. Nun kann man auf seinen Bauch klettern und links oben epringen. Ganz oben man mit den Soldaten kämpfen, einer nach unten fällt am Leuchter hängen bleibt. Durch die neue öffnung klettert man unten und holt den Weinkelch. nach war die erste Aufgabe.

Dort, wo man die Weinflasche gefunden hat, holen wir uns nun ein Brandeisen mit einem "Z". Jetzt geht man in das Bild mit der Palme. klettert die Palme hoch und springt von oben nach links und raus. Im nächsten Bild findet man unter anderem ein Rind, eine Feueretelle und ein Halfter. Das Brande legt man auf die Feuerstelle Brandeisen legt man auf die Feuerstelle springt auf den Blasebalg. nimmt man das Brandeisen und brennt dem Rind ein "Z" auf. Um dae ter zu holen, muß man an der Decke dae Seil packen und sich über der lassen. rechten öffnung fallen Das war die zweite Aufgabe.

Dort, wo man dae Brandeieen gefunden hat, findet man nacheinander zwei Glocken, die man im Bild mit dem Grabetein in die Öffnungen oben im Haus hängt. Die jetzt entetandene Öffnung unter dem Grabetein beachtet man erst mal nicht, sondern holt eich dort, wo die Glocken waren, eine Trompete. Im

Bild mit der Palme stellt man sich auf die linke Seite der Wippe und bläst die Trompete. Jetzt kommt ein Soldat aus dem Haus gesprungen und man wird an eine Stange geschleudert. Ab hier ist es ein leichtes, den Stiefel zu holen und so die dritte Aufgabe zu lösen.



Jetzt gehen wir in den Untergrund:

Dazu benutzt man den Eingang unter dem Grabstein. In den Höhlen folgt man den Geldsäcken, die man auch einsammeln kann. Es ist sicherer, die Geldsäcke nicht einzusammeln, da man die Unterwelt vielleicht noch einmal betreten muß. In einer Höhle findet man einen Ausgang, der mit den drei eingesammelten Gegenständen (Weinkelch, Halfter und Stiefel) gekennzeichnet ist. Auch in diesem Bild benutzt man als erstes den Ausgang hinter dem Geldsack. Das Bild hinter dem Ausgang kennt man noch und man merkt sich den Zugang, der entsteht, wenn man die Steine anstößt. Nun zurück zum gekennzeichneten Ausgang.

Nun ist man im Schloß des Entführers und muß versuchen, die Gefangenen zu befreien, indem man sich vor einen Gefangenen stellt und den Feuerknopf drückt. Die Gefangenen bilden dann eine Pyramide über die man zum Ausgang klettert. Das nächste Bild sollte man schnell unten links verlassen. Nun sieht man die Entführte, läuft zu ihr und gibt ihr das Tuch, ohne ihr zu nahe zu kommen, denn man muß noch eine Rose holen. Man springt von oben nach links und geht zu dem Platz, an dem man die Trompete geholt hat und holt die Rose. Dann geht man in den Brunnen und verläßt ihn durch den neuen Ausgang. Das Schloß betritt man wieder durch den gekennzeichneten Ausgang. Man rennt zur Entführten und gibt ihr die Rose. Puh!

# The Seven Keys

Von Waltraud Müller

Bei diesem Textadventure steht man vor einem Tor und muß durch sieben Zeitreisen sieben Schlüssel finden.

Die dazu gehörenden Passwörter öffnen zum Schluß das Tor und damit ist das Adventure geschafft. Die Zeitreisen können willkürlich gewählt werden, sind also nicht an eine bestimmte Reihenfolge gebunden.

Kurzbefehle: I-Inventur, T-Text-wiederholung, SAVE-Speichern (geht nur vor dem Tor).

Reise 1 - Zeit des Pharao

Hoch, frage Pharao, küsse Pharao, S, S, aus, O, schwimme, tauche, nimm Axt, gehe hinaus, W, S, an, N, runter, untersuche Fässer, öffne Fässer, Passwort: ANCH.

Reise 2 - Gegenwart

Ja, ENDE. Passwort: ATARI.

Reise 3 - 2. Weltkrieg

rers und muß versuchen, die Gefangenen zu befreien, indem man sich vor einen Gefangenen stellt und den Feuerknopf drückt. Die Gefangenen bilden dann eine Pyramide über die man zum Ausgang klettert. Das zu einem Tisch. Hebe Karte. Aufnächste Bild sollte man schnell unten links verlassen. Nun sieht wischt einen irgendwo eine Bombe!

Reise 4 - Steinzeit

Vier mal RETURN drücken, fange Beil. Passwort: UNGA.

Reise 5 - Hölle (Atomkrieg?)

Untersuche Typ, untersuche Knochen, nimm Knochen, Passwort: KNOCHEN.

#### Reise 6 - Mittelalter

Immer wieder nach N (ins Zelt) und S gehen, bis die Wache wegguckt. Dann das Gold nehmen, nach S gehen und es dem Bettler geben (gebe Geld). Passwort: EHRE.

Reise 7 - Star Wars

R2D2 eintippen. Passwort: ATOME.

So, das war's.

# Gesucht/Gefunden

Andreas Dilling aus Eschenbach hat folgende Fragen und Tips:

#### Gothic

Ich habe es bisher noch nicht geschafft, drei Schritte zu gehen, ohne von irgendwelchen Monstern angegriffen zu werden. Spätestens beim vierten Kampf ging mir dann die Energie aus. Frage: Ist das der Sinn dieses Spieles, oder gibt es eine Möglichkeit, den Kämpfen aus dem Weg zu gehen, bzw. die Monster ohne Energieverlust zu besiegen?

#### Chimera

Hat schon mal jemand im Pausemodus die OPTION-, SELECT- und START-Tasten gleichzeitig gedrückt? Es erscheint dann ein Menü und am Bildschirm steht etwas von "Another different cattle of fish" (Ein weiteres großes Durcheinander). Mehr will ich nicht verraten, Ihr solltet auch noch etwas tun.

#### Die Dunkle Macht

Es mag sein, daß diese Frage etwas albern klingt, aber ist es normal, daß ein Computerprogramm die Diskettenstation foltert? Gibt es inzwischen ein funktionsfähiges Update von diesem an sich gut gemeinten Adventure, oder kann ich meine drei Disketten auf den Müll werfen?

#### Anzeige

Anzeige

# Aktuelle Restposten Angebote

#### SSI-Spiele

| Batt | lec | rui | ser |    |   |   |   |  | ٠ |  | Disk: | 24.80 |
|------|-----|-----|-----|----|---|---|---|--|---|--|-------|-------|
| Batt | 10  | of  | Ant | ie | t | a | m |  |   |  | Disk: | 19,80 |
| U.S. | A.A | .F. |     |    |   |   |   |  |   |  | Disk: | 24.80 |
| War  | in  | Rus | sia |    |   |   |   |  |   |  | Disk: | 19.80 |

#### Literatur

| 6502-Programmierung    | Buch: | 19.80 |
|------------------------|-------|-------|
| Atari Users Enzyclop   | Buch: | 29.80 |
| Atari Basic Trickkiste | Buch: | 19,80 |
| Compute's 3rd Book of  |       |       |
| Atari                  |       | 29,80 |

#### Diverse Spiele

| Twilight World          | Kass: | 9,80  |
|-------------------------|-------|-------|
| Polar Pierre            | Kass: | 9.80  |
| Cohen's Towers & Cosmic |       |       |
| Tunnels                 | Kass: | 9.80  |
| Frenesis                | Kass: | 9.80  |
| Milk Race               | Kass: | 9.80  |
| Nuclear Nick            | Kass: | 9.80  |
| Jockey Wilsons Darts    | Kass: | 9.80  |
| Colony                  | Kass: | 9,80  |
| Feud                    | Kass: | 9,80  |
| Despatch Rider          | Kass: | 9,80  |
| Action Biker            | Kass: | 9,80  |
|                         |       |       |
| European Super Soccer . | Disk: | 14,80 |
| Scaremonger II          | Disk: | 19,80 |
| Ninja (US-Import)       | Disk: | 19,80 |
| Spiderman (US-Import) . | Disk: | 19,80 |
| Spider (AMC)            | Disk: | 15,80 |
| A Hacker's Night        | Disk: | 15,80 |
| b magne                 |       | ,     |

#### Achtung

Alle Artikel nur in geringen Stückzahlen vorhanden, also schnell zugreifen! Hotline: 06181-87539.

> KE-SOFT Kemal Ezcan Frankenstraße 24 6457 Maintal 4

# Yogi In The Greed Monster

#### Legende

P=Picknickkorb O=Münze L=Limo S=Sweets H=Honig 1-9= Keys/Türen

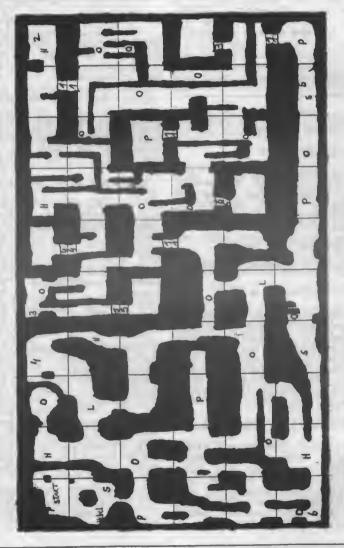

## Kochbuch

Heute betrachten wir ein Gericht, frei aus dem Leben gegriffen:

#### Quarkfrikadelle

#### Zutaten:

500gr Magerquark
4EL gehackte Kräuter
(Dill, Petersilie, Schnittlauch)
2 Eier
1/2 Knoblauchzehe

100gr Semmelbrösel 50gr Butter Salz, Pfeffer

#### Zubereitung:

Quark mit gehackten Kräutern, Eiern, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Semmelbröseln vermengen. Aus dem Quarkteig Frikadellen formen und in einer Pfanne in der heißen Butter auf beiden Seiten goldbraun braten. Besonders gut schmecken die Frikadellen mit frischem Blattspinat als Beilage. Und wem dieses ganze ökofutter nicht paßt, der eollte unter die Quarkmasse 50gr, in sehr feine Würfel geschnittenen, rohen Schinken mischen. Ehrlich gesagt echmecken die Frikadellen dann auch ein wenig pikanter!

Euer ZONG-Koch A. Kempen

### PD-Software

#### von Markue Röener

Eine neue PD-Liste wird ab der nächsten ZONG-Ausgabe erhältlich sein, die hier vorgestellten Neuheiten sind allerdinge auch schon ietzt zu haben.

# Fiffikus (PD-S20, 5,--)

Bei Fiffikue handelt es sich um ein Quizspiel für bie zu vier Spieler, die in der Art vom großen Preis um Punkte kämpfen, um sich schließlich in die Highscoreliste einzutragen. Das Spiel beeticht neben dem Lerneffekt auch durch hohen Spielspaß, da es Spiel grafikmäßig schön bunt aufgemacht ist und auch Risikospiele usw. vorhanden eind. Ob alleine oder bis zu viert, diesee Quizepiel kann ich jedem nur empfehlen. Die Fragendisketten zum Spiel sind einzeln erhältlich:

Allgemeinwissen I+II (PD-S22, 5.--) Europa/Erdkunde (PD-S23, 5,--) Engliech I+II (PD-S24, 5,--)

#### The Whipping Top Dash (PD-520, 5,--)

Erinnert ihr euch noch an Scromber aue der ZONG-Ausgabe 4/89? Nein? Kann ich gar nicht verstehen, ist doch ein euper Spiel! Scromber ist Ahnlich THE WHIPPING TOP. Mit einem Kreisel steuerst Du auf diversen Plattformen umher und mußt zum Ausgang gelangen. Doch Vorsicht ist geboten, tiefe Abgründe lauern. Da das Spiel in Dingen Grafik wunderschön definiert wurde und das Game zudem süchtig macht, landet es so zudem süchtig macht, der Diekbox. schnell nicht mehr in der Diekbox. ist der Boulder-Dash Clone DASH. Ziel ist es, mit dem kleinen Mann alle Diamanten in einem Level zu sammeln, ohne dabei von den herabfallenden Steinen erwiecht zu werden. Viele vorgefertigte Level sind vorhanden, wem die nicht reichen. der eretelle eich mit dem eingebauten Editor einfach ein paar eigene.

Daß dieses Spiel in Sachen Grafik etwas einfacherer gehalten wurde. tut dem Spielspaß keinen Abbruch. Zudem ist DASH ja nur eine Beigabe zum genialen WHIPPING TOP. Die fünf Märker lohnen sich allemal.

#### Gamekiller (PD-U06, 5, --)

Nach vielen Nachfragen nun endlich bei uns erhältlich: Das Programm. mit dem man in Spielen nach Cheat-Pokes suchen und diese gleich mit einbauen kann. Eine komplette Anleitung dazu befand sich bereits in ZONG-Ausgabe 1/91.

#### Show Girl Slide (PD-E03,

Ab sofort gibt es bei uns die PD-Karegorie "Erotik". Diese Disketten werden nur gegen Altersnachweis versand (einmalig genügt, wird gespeichert). Wir wollen nicht haupten, alle E-Disketten seien nicht jugendfrei, aber wir wollen andererseits auch nicht den eines Erotik-Versandes erlangen. Da die Nachfrage nach diesen Disketten ist, sollen sie Euch recht groß vorenthalten werden. Also: Im Falle einer Bestellung einmalig Ausweiskopie beilegen.

Beschreibungen zu den E-Disketten werden natürlich entsprechend spärlich ausfallen. Bei dieser handelt es sich eben um eine Bildershow. say no more. Auch hier achten wir natürlich, wie bei allen anderen Ihr PD's, auf hohe Qualität. kommt also keinesfalls irgendwel-

chen Schrott!

#### Restposten

In unserem Lager stapeln sich immer noch einige Rest-PD-Disketten. Preis für diese Disketten beträgt ab sofort nur noch DM 3,50 pro Stück, Ihr solltet also schnell zugreifen. Folgende Titel sind noch erhältlich:

- · CD-1 Compyshop Demo
- Caveman Joe/Die Maurer
- Compyshop Magazin September 1989
- Compyshop Magazin Juli 1989
- · Compyshop Magazin April 1989
- · Compyshop Magazin Marz 1989
- Compyshop Magazin Februar 1989
- Compyshop Magazin Januar 1989 Compyshop Magazin Dezember 1988
- · Compyshop Magazin Oktober 1988

- · Compyshop Magazin September 1988
- Compyshop Magazin August 1988
- Compyshop Magazin Juli 1988
- Compyshop Magazin Juni 1988
- Compyshop Magazin Mai 1988
- Compyshop Magazin April 1988
  - Compyshop Magazin Marz 1988
- Compyshop Magazin Februar 1988

# Adventure-Programmierung

Wer mag sie nicht, diese Spiele, in denen man in eine völlig neue versetzt wird, eine völlig andere Person ist und ein haarsträubendes Abenteuer erlebt. Auch für den Atari XL/XE gibt es eine Menge ihnen, einige davon sind einfach genial. Ein Beispiel hierfür sind die Scott Adams Graphic Adventures oder das deutsche Spiel "Die Außerirdischen". Leider sind viele ser Spiele nicht mehr erhältlich. Die SAGA-Serie z.B. wurde völlig vom Markt genommen und ist jetzt noch teilweise als Sammlung der Textversion erhältlich. Schade um so schöne Spiele.

Der Sinn dieser Serie ist, Euch dazu zu animieren, eigene Ideen für Adventures zu entwickeln und in die umzusetzen. Ein Vorgang sicherlich eine Menge Zeit dabei aber Arbeit kostet. spaßig und lehrreich ist, und am Ende vor allen Dingen lohnt. gibt doch nichts besseres, als nach einer arbeitsamen Zeit sein eigenes Adventure fertig zu betrachten. Das Wichtigste beim Entwickeln eigener Adventures ist die Phantasie. Man kann noch so gut programmieren, ohne die nötige Phantasie wird es einfach nichts. Diese Serie nach die wird Euch so nach und nötigen Techniken zum Schreiben eines eigenen Adventures erklären. Nun aber mal los, schauen wir doch einmal die verschiedenen Arten von Adventures an ...

#### Der Abenteurer



Der Abenteurer in einem Spiel kenn grundsötzlich in zwei Klassen eingeteilt werden. Zur Verdeutlichung hier einfech eine Ortsbeschreibung eines Adventures für beide Klassen:

"Ich befinde mich in einem dunklen, feuchten Reum. Ein leises Zischen dringt en mein Ohr."

"Du befindest Dich in einem dunklen, feuchten Raum. Ein leises Zischen dringt an Dein Ohr."

Der Unterschied ist klar: Während man im ersten Beispiel die Kontrolle über eine Figur im Computer übernimmt, befindet men sich bei der zweiten Version selbst mitten im Spiel. Für welche dieser Arten man sich nun entscheidet, hängt ganz ellein vom eigenen Geschmack ab. Natürlich ist es spennender, selbst im Spiel zu stecken, aber wenn man stirbt, ist es euch umso grausamer ...

#### Die Aufgabe

Ein Adventure ist gerede deshalb ein Adventure, weil der Spieler eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Dies kenn z.B. das Retten der Geliebten, des Finden eines Schatzes oder des Lösen eines bestimmten Rötsels sein. Ist die Aufgabe gelöst, ist das Spiel erfolgreich bendet. Wer jetzt sagt, "Donkey Kong" sei euch ein Adventure, hat sich geirrt, denn bei diesem Spiel hat man es nie geschafft, egel, wie oft man seine Geliebte rettet!

#### Adventurearten

Grundsëtzlich kann men zwischen drei Arten von Adventures unterscheiden:

#### Action-Adventures

Bei diesen Adventures steuert man seine Spielfigur in Echtzeit, d.h. die Figur bewegt sich sofort, während men steuert. Die Steuerung erfolgt hier auch nicht durch Eingabe von Wörtern oder Befehlen, obwohl bei manchen Action-Adventures auch Befehlseingeben gemecht werden, sondern per Joystick. Einige typische Beispiele für Action-Adventures sind "Journey to the Planets", "Blinky's Scery School" oder "Techno Ninje".

#### Text-Adventures

Bei dieser Art von Adventures wird dem Spieler beschrieben, wo er oder seine Spielfigur - sich gerede befindet. Danach kann der Spieler per Testetureingebe segen, wes er tun möchte. Hierbei muß er sich netürlich an ein bestimmtes System helten, damit der Computer euch versteht, was er meint. Das meistbenutzte System ist der Verb-Objekt System. Eine Eingabe könnte elso z.B. "NEHME STOCK" leuten. Diese Eingebe wird denn vom Computer mit-tels eines "Parsers" - ein Programm, das die Eingabe anelysiert umgesetzt und verarbeitet. Dereufhin erfährt der Spieler, wes nun pessiert, z.B. "Der Stock klemmt zunächst fest, danach springt er Dir plötzlich ins Auge und durchbohrt Deine Schädeldecke.". Damit wären wir euch gleich beim Theme "Frustspiele", das aber etwas spë-ter behandelt werden soll.

#### Grafik-Adventures

Entsprechen prinzipiell den Text-Adventures, nur wird hier zu möglichst vielen Orten auch ein Bild gezeigt, daß entweder nur die Stimmung erhöhen oder auch Hinweise geben soll.

Ob Grafik in Adventures sinnvoll ist, hängt nun auch wieder vom eigenen Geschmack ab. Manche möchten gerne ein Bild des beschriebenen Ortes sehen, manche möchten es sich lieber selbst vorstellen und nicht ein vorgefertigtes Bild ensterren.

Schlecht sind Grafiken jedenfalls, wenn sie entweder schlecht gezeichnet sind (und somit die Stimmung nicht erhöhen, sondern verschlechtern) oder beim Leden zu lange breuchen und demit den Spielfluß stören.

#### Sound

Geräusche und Musik sind in Adventures für den XL/XE recht selten. Richtig eingesetzt, kenn dies eber euch sehr zur Stimmung beitregen. Man stelle sich vor, nachts ellein im Weld zu stehen. Wenn men nun noch die pessenden Knister-Kneck und Heul-Geräusche hört, wird's so richtig gruselig. Freilich ist es nicht gerede einfech, pessende Soundeffekte mit einzubeuen.

#### Zeitlimit

Wenn men für die Lösung der Aufgebe nur eine bestimmte Anzehl von Zügen zur Verfügung hat, nennt men des Zeitlimit. Gegen ein Zeitlimit ist prinzipiell nichts einzuwenden, ellerdings sollte man dereuf echten, daß des Zeitlimit euch logisch ist. Wenn men z.B. den Grafen Drecula töten muß, solenge es noch hell ist, und stirbt, wenn es dann dunkel wird und men es bis dehin noch nicht geschefft hat, ist es logisch. Wenn ellerdings ohne jede Vorwernung plötzlich eine Nachricht wie "Deine Lebenszeit ist abgeleufen" dasteht und men tot ist des äußerst #%\*\$\$! Nebenbei entsteht durch ein Zeitlimit leicht die Frust-Gefehr.

Frustspiele



Zwei Beispiele für Frustspiele wurden bereits angesprochen: Das völlig unerwertete, unlogische Sterben

in einer harmlosen Situation sowie der plötzliche Zeit-Ablauf. Es ist klar, deß men dem Spieler demit keinen Gefellen tut. Ein Adventure sollte nicht dezu da sein. Spieler zu zeigen, wie gemein Programmierer oder wie blöd Spieler ist, sondern es soll Spieler einfach Speß bereiten! Speß erreicht man natürlich nicht, indem der Spieler teusend Tode stirbt und immer wieder von vorne (oder beim zuletzt ebgespeicherten Spielstand) enfangen muß, sondern indem der Spieler logische und sinnvolle Rätsel lösen muß und auch kann, d.h. indem er langsam aber sicher Erfolgserlebnisse het. Neuere Adventures neigen sogar dazu, dem Spieler erst gar keine Möglichkeit zu geben, zu sterben. Man hat auch nicht die Möglichkeit, etwes felsch zu mechen, wodurch man des Spiel nicht mehr scheffen kann. Man kann richtia lediglich des, wes man machen kann, NICHT tun. Also:

#### Anti Frustspiel Regeln:

- Kein Sinnloses Zeitlimit!
- Keine tausend Tode:
- Keine durch eine falsche Handlung unlösbar machbere Situation!

In der nechsten Ausgebe werden wir denn enfangen, uns mit programmtechnischen Problemen zu beschäftigen.

Kleinanzeigen

in

ZONG

sind

kostenlos!

# Colorshift-Animation

Das hört sich ja ziemlich kompliziert an, oder? Ist es aber nicht, wie Ihr bald merken werdet.

Betrachten wir uns den Begriff einmal genau:

COLOR, zu deutsch FARBE. SHIFT, zu deutsch VERSCHIEBEN. ANIMATION, zu deutsch BEWEGUNG. Frei Übersetzt also nicht anderes als "Bewegung durch Farbverschiebung". Klingt nicht mehr ganz so kompliziert, oder?

Wie kommt so etwas nun zustande? Der Atari hat, ganz im Gegensatz zu Computern wie zum Beispiel dem C-64 (Würg!) nicht nur Farben, C-64 (Würg!) nicht sondern auch Farbr Farbregister. Ein Beispiel: Im Grafikmodus 3, 5 oder 7 können wir die Farbe, mit der durch den Befehl wir zeichnen, COLOR bestimmen. Mittels PLOT oder DRAWTO können wir nun auf dem Bildschirm zeichnen. Nun haben allerdings noch die Möglichkeit, die sichtbare Farbe der verschiedenen durch COLOR anwählbaren Farben umzuschalten. Dies geschieht z.B. mit dem Befehl SETCOLOR. Wir können also beispielsweise durch abwechselndes Schalten einer bereits auf dem Bildschirm verwendeten Farbe auf Schwarz und Weiß ein blinken erzeugen, ohne irgendeinen Zugriff auf den Bildschirm nehmen zu müssen. Dies wäre bereits eine Animation durch Farbumschaltung.

Nun stelle man sich vor, wir haben vier Farben, die in folgender Anordnung auf den Bildschirm gemalt wurden:

#### 123412341234123412341234

Wenn wir nun der Reihe nach Farbe eins, zwei, drei und vier auf Weiß und jeweils die anderen Farben auf schwarz schalten, entsteht schon

von der Eindruck einer Bewegung links nach rechts. Dies können noch verbessern, indem wir einen Grafikmodus wählen, der noch mehr Farben zur Verfügung hat. Am besten geeignet ist hier Grafikmodus 10. Hier haben wir insgesamt acht Farben + Hintergrundfarbe, sichtbare Farbe wir durch Schreiben von Werten in die Farbregister 704-712 ändern können. Colorshift-Demo Nummer eins veranschaulicht das Prinzip deutlich. Zuerst wird der Bildschirm aufgebaut, danach mittels einer kleinen Prozedur die Farben rotiert.

#### Anwendung

Mit Hilfe der Colorshift-Animation lassen sich vielfältige Aufgaben erfüllen. Man kann zum Beispiel Titelbilder damit auflockern. Colorshift-Demo Nummer zwei zeigt diesen Effekt. Zunächst wird ein Rahmen mit fortlaufenden Farben gezeichnet, während diese bereits rotiert werden. Nun erscheint in der Mitte noch ein kleiner Text und es wird munter weiter rotiert.



Die nächste Demo, Nummer drei, zeigt eine Anwendungsmöglichkeit für Spiele. Wer kennt sie nicht, diese Wurmspiele, in denen man einen immer länger werdenden Wurm steuert? Man zeichne ganz einfach den Wurm in fortlaufenden Farben und rotiere diese gleichzeitig, und schon bewegt sich der ganze Wurm ohne einen Finger zu krümmen. In der Demo wird der Wurm übrigens per Joystick gesteuert.

Auf der nächsten Demo (Nummer vier) werden einfach per Zufall farbige Punkte auf den Bildschirm geplottet. Durch die Rotierung der Farben entsteht auch hier wieder der Eindruck einer Bewegung. Da die



Die letzte Demo zeigt den Effekt, den man auch schon von vielen Spielen, wie z.B. "Dimension X" kennt. Durch nach unten hin immer breiter werdende Streifen wird der Eindruck einer dreidimensionalen Ebene erzeugt, auf der man sich bewegt.

Wie man sieht, kann man mit dieser einfachen, aber wirksamen Technik eine Menge tolle Effekte erzeugen.

Die Programme findet Ihr übrigens auf der Vorderseite der Programmdiskette. Das Colorshift-Menü kann vom Auswahlmenü aus angewählt werden. Durch Drücken von START gelangt man von den einzelnen Demo's aus wieder ins Color-Shift Menü zurück.

#### Anregungen



Hier noch einige kleine Anregungen, was Ihr mit ein bißchen Geschick noch alles machen könnt:

- Einen Wasserfall
- Ein gemaltes Bild mit echter Animation
- Ein richtiges Spiel mit Farb-Animation. Man muß ja nicht unbedingt alle Farben rotieren lassen. Eine Animation ist schon ab drei Farben, also auch in anderen Grafikmodi als 10, möglich.

# Aktuelle Angebote

#### Fred

Helfen Sie dem Steinzeitmenschen zu überleben! Neu! Supersanftscrolling und tolle Grafik und Soundeffekte! DM 19.80

#### Mission

Neu! Entkommen Sie aus dem riesigen Untergrundkomplex. Grafik, Sound und Musik vom feinsten! DM 19,80

#### KE-BASE

Datenbankprogramm mit freier Dateigestaltung, automatischer Sortierung, Druckmaskeneditor und vorgefertigten Dateien für Videofilme, Programmsammlung, Adressverwaltung und Plattenverwaltung. DM 29,80

#### Bomber Jack

Der Höhlenmensch Jack auf der Suche nach dem geliebten Gold. Allerlei Gefahren sind zu bewältigen. 50 Levels und Editor! DM 19.80

#### Zwei Adventures

Das Geheimnis der Osterinsel und Christmas Horror. Zwei Deutsche Grafikabenteuerspiele, die Ihnen das Blut gefrieren lassen. DM 19,80

#### Kassettensoftware

| Little Devil  |        | . 12,50 |
|---------------|--------|---------|
|               | Racer  |         |
| Sidewinder II |        | . 12,50 |
| Space Rider . |        | . 12,50 |
| Yogi's Great  | Escape | . 12,50 |

KE-SOFT Kemal Ezcan Frankenstraße 24 6457 Maintal 4

# Programmdiskette

#### Ladeanweisung

Die Diskette ist bootfähig, d.h. sie wird durch Einschalten des Rechners bei eingelegter Diskette automatisch geladen. Im Auswahlmenü werden die Programme per Tastendruck geladen.

# My Little Diary

Autor: Andreas Dilling
Programmart: Tagebuch/Texteditor
Bedienung: Tastatur
Kurzbeschreibung:
Einfacher Texteditor zum Erstellen
von Tagebüchern oder Briefen.

Mit Hilfe dieses kleinen Programmes kann man sowohl sein Tagebuch, als auch einen Terminkalender, ein Adressbuch oder Diskettenbriefe schreiben. Durch die einfache Bedienung ist es für jedermann geeignet.

#### Ladeanweisung

Das Programm befindet sich auf der Vorderseite der Programmdiskette und kann vom Menü aus aufgerufen werden.

#### Die Bedienung

Nach Starten des Prorammes wird das Titelbild durch Tippen einer beliebigen Taste unterbrochen. Danach erscheint das Hauptmenü. Hier sind nun folgende Wahlmöglichkeiten:

#### Editieren

Das Editieren erfolgt wie im normalen Basic, mit der Ausnahme, daß die CLEAR-Taste gesichert ist. Per ESCAPE-Taste gelangt man in den sogenannten Escape-Modus. Ein nochmaliges Drücken führt zurück in den Schreib-Modus. Die Funktionen im Escape-Modus sind recht einfach: DELETE führt ins Hauptmenü, "<" löscht eine Seite, SHIFT "<" löscht den ganzen Text. Mit den Tasten 1-7 wird die Seite angewählt, per CONTROL "-" und "-" werden die Seiten einzeln umgeschaltet. Ein Druck auf die SPACE-Taste zeigt kurz die aktuelle Seitennummer an. Um eine Seite auf die aktuelle Seite zu kopieren, tippt man einfach SHIFT und 1-7.

#### Laden/Speichern/Zeichensatz laden

Bei diesen Funktionen ist einfach nur der Filename einzugeben, das Laden/Speichern erfolgt dann automatisch.

#### Zeichensatz wechseln

Hier hat man die Wahl zwischen dem normalen und dem internationalen Atari-Zeichensatz, sowie dem selbst geladenen, wobei die Page-Nummer angegeben werden muß.

#### Directory

Diese Funktion zeigt den Disketteninhalt an.

#### Druckroutine

Diese ist leider nicht vorhanden. Hier seid Ihr gefordert: Wer schreibt eine gute Ausdruckroutine für das Programm? Einsendungen werden natürlich (wie immer) belohnt.

# Vektor Demos

Autor: Andreas Dilling Programmart: Demo Bedienung: Tastatur Kurzbeschreibung: Vektorgrafik-Demo Die Vektor Demos zeigen, was man mit einigen einfachen Berechnungen im Turbo-Basic so alles machen kann. Zunächst hat man die Wahl zwischen PYRAMIDE, QUADER und OKTA-EDER. Das gewählte Objekt wird den Bildschirm gezeichnet und raufhin gedreht. Dies geschieht mittels einfacher Vektor-Berechnungen. Per SELECT-Taste gelangt man wieder ins Objekt-Menü zurück. Hält man die OPTION-Taste fest, wird die Animation solange gestoppt, bis die Taste wieder los-gelassen wird. Per START-Taste gelassen wird. Per START-Taste kann das Programm unterbrochen werden, wird dabei aber nicht ge-löscht, so daß man sich die Pro-gramme betrachten kann.

#### Ladeanweisung

Die Programme befinden sich auf der Vorderseite der Programmdiskette und können vom Menü aus aufgerufen werden.

#### Die Programme

Beim Listen der Programme wird auffallen, daß sie sehr kurz gehalten sind. An Variablen wurden folgende benutzt:

AL .... Winkel

AX, .... Eckpunkte des Körpers, ge-BX. messen in X- und Y- Rich-AY, BY, usw. tung.

H .... Höhe

Es dürfte kein Problem sein, auch andere Figuren in die Programme einzubauen, oder?

Bei der Gelegenheit fallen mir aber gleich zwei kleine Punkte ein, die man bei den Programmen verbessern könnte:

1. Beim Zeichnen des neuen Figur wird erst der Bildschirm ge-löscht, dann die Figur gezeichnet, was am Ende zu einem Flimmern des Objekts führt. Hier könnte man mit Page-Flipping arbeiten. Man zeichnet also die neue Figur zunächst auf einen nicht-sichtbaren Bildschirm. nicht-sichtbaren während noch die alte Figur Ist der Zeisichtbar bleibt. chenvorgang beendet. wird der Bildschirm umgeschaltet und somit die neue Figur sichtbar macht.

2. Die Programme sind relativ langsam, da ständig SIN- und COS-Berechnungen erfolgen. Um das zu beschleunigen, könnte die benötigten SIN- und COS-Werte vorher in ein Array speichern und später immer nur von dort nehmen. Dadurch entfällt jegliche SIN-/COS-Berechnung während des Hauptschleife.

## Dark Caverns

Autor: Markus Rösner Programmart: Spiel Bedienung: Joystick Kurzbeschreibung: Durch Höhlen fliegen.



Wer sich noch an den Einmannflieger aus dem Spiel TRAPPED (siehe ZONG 6/91) erinnert, fragt sich sicher, was denn aus dem kleinen Kletterer nach seiner Flucht geworden ist. (der Nun, hier ist die Fortsetzung Story): Da die Beamfunktion nicht funktionierte, versucht unser Bruchpilot, den Hersteller dieser Schrottkiste aufzusuchen. Da jener aber für seine schlechte Qualität inzwischen bekannt ist und sich vor Kundenservice und Garantieansprüch-

en kaum noch retten kann, hat er vor den Eingangshallen seiner Reklamationsannahme ein großes töd-liches Labyrinth angebracht (das mennt man Kundennähe!). Damit man sich beschweren kann, muß man erst durch diese Höhlen des Todes. die eine tödliche Wand über der anderen haben. Berührt man nur einmal eine darf solche, stirbt man sofort und sich ein weiteres Mal von Anfang an durchkämpfen, Sicher nichts Leute mit schwachen Nerven, aber gerade darauf baut ja der Hersteller (daß die Leute nämlich keinen Bock mehr haben, sich zu beschweren und es demzufolge sein lassen). Steuere deinen Raumgleiter durch die Tiefen des Reklamationsannahmevorhöhlenlabyrinthes.

#### Ladeanweisung

Das Programm befindet sich auf der Vorderseite der Programmdiskette und kann vom Menü aus aufgerufen werden.

#### Die Bedienung

Der Raumgleiter wird per Joystick in alle vier Richtungen gesteuert. Berührt man eine Wand, ist das Spiel sofort beendet, Ansonsten sollte man durch alle Screens durchfliegen. Wer Lust hat, kann das Programm ja noch verbessern, z.B. indem man einen anderen Grafikmode benutzt, einen anderen Zeichensatz, bessere Sounds usw.

# Mad Games

Autor: Kemal Ezcan Programmart: Spiel Bedienung: Joystick

Wer von Euch kennt die Zeitschrift MAD? Nun, ich will mich nicht darüber auslassen, interessant ist jedoch, daß in einer inzwischen sehr alten Ausgabe einmal ein Re-

port über Videospiele enthalten war. Dort gab es dann auch ein paar Ideen für "Videospiele aus dem echten Leben". Diese Spiele findet Ihr hier in einer Umsetzung für den XL/XE. Es gibt vier Disziplinen. Aufgabe ist es, die anfangs vorhandenen neun Personen alle heil durch den Alltag – also durch alle vier Disziplinen des täglichen Lebens – zu bringen. Nach Booten der Diskettenrückseite und Betätigen der Start-Taste geht's los ...

# Panik Das lebensgefährliche Füßgängerspiel

Als erstes gehen die Leute aus dem Haus und wollen zur Arbeit. Dazu müssen sie aber leider erst eine stark befahrene Straße überqueren. Die Fußgängerampel schaltet, wie im echten Leben, willkürlich zwischen "Gehen" und "Warten" um. Man ist also auf sich selbst angewiesen. Natürlich sieht man die Autos erst im letzten Moment angeschossen kommen! Man sollte also versuchen, möglichst viele der neun Leute heil über die Straße zu bringen. Wer angefahren wird, ist tot! Per Knopfdruck geht's los.

Hat man wenigstens einen heil nach drüben gebracht, geht's weiter mit:

# Quetsch Das morgendliche Sardinenbüchsenspiel

Man sieht nun die U-Bahnhaltestelle sowie die soeben eingefahrene U-Bahn. Per Knopfdruck geht's dann los: Die Türen der U-Bahn öffnen sich und es bleiben nur einige wenige Sekunden Zeit, die ganze Masse der wartenden Leute in die U-Bahn zu quetschen. Ist die Zeit abgelaufen, schließt sich die Tür gnadenlos - wie im richtigen Leben - und die U-Bahn fährt los. Wer nicht drin ist, kommt zu spät und wird entlassen. Klar ist, daß die übriggebliebenen Leute die eigenen sind, und damit von der Gesamtzahl abgezogen werden, ätsch!

Die Steuerung ist übrigens ganz einfach: Das Fadenkreuz wird per

Joystick gesteuert, wenn der Knopf festgehalten wird, wird der Mann mit dem Fadenkreuz mitbewegt. Ubrigens: Fällt ein Mann auf die Gleise, ist er ebenfalls tot, wie im echten Leben ...

it of the state of the state of

Sollten wider Erwarten noch einige der neun Leute übrigbleiben, geht es weiter mit:

# Hirnlos Das heimtückische Fernsehwerbungsspiel

Die Leute sind nun einigermaßen heil zur Arbeit gekommen und werden nun gnadenlos mit Werbung beschossen. Links sieht man den Fernseher, aus dem laufend die Werbebotschaften herausgeflogen kommen. Rechts sind die verbleibenden Leute dargestellt und können wieder per Joystick und Knopf gesteuert werden. Wird ein Mann von einer Werbung getroffen, wird er Hirnlos und ist somit verdummt, also ausgeschieden. Rettet also mindestens einen der mit:

# Glitsch Das städtische Hundescheißspiel

Nun wollen die Leute zurück nach Hause und müssen wieder einmal eine Straße überqueren. Leider hat sich vorher schon ein Hund der Straße als Klo bedient und dort eine Menge eklige Haufen hinterlassen. Um heil über die Straße zu kommen, muß man also den Haufen ausweichen. Tritt man hinein. rutscht man aus und bricht sich das Genick, doad, gewaist, wie im echten Leben. Wer schafft's?

Ziel sollte es sein, alle neun Leute heil durch alle vier Disziplinen zu bringen!



### Thundermaze

Autor: Kemal Ezcan Programmart: Spiel Bedienung: Joystick Kurzbeschreibung: Alle Diamanten sammeln.



Atritos gehört zu einer dieser kleinen Wichte, wie wir sie eigentlich nur aus Computerspielereien kennen, und die nichts besseres zu tun haben, als den lieben langen Tag in irgendwelchen Untergründen nach Diamanten zu suchen (warum auch immer). Stellt man sich vor. man müsse sein ganzes Leben lang kommt einem das Diamaten suchen, sicher sehr langweilig vor. andererseits kann es um einen ingeschehen nerhalb eines Blitzes sein, wenn man nicht genug aufpaßt. Warum diese Vergänglichkeit?

Atritos lebt und sucht in einem Labyrinth nach Diamanten, in dem es von kleinen Blitzen auf den Gängen nur so wimmelt.

Nur Du kannst ihm helfen, sein Leben zu verlängern und ihm den Spaß an den Diamaten zu geben. Alles was Du tun mußt, ist ihn durch das Labyrinth zu steuern, ohne ihn in Berührung mit den Blitzen kommen zu lassen.

Ein weiteres Problem besteht darin, daß die lieblichen Blitze eine Menge Sauerstoff des Untergrundes verbrauchen. Daher steht unserem Held Atritos nur eine begrenzte Zeit pro Level zur Verfügung. Schafft unser Held den Klunker nicht schnell genug ran, erstickt er elendig (da hat er gelitten).

#### Ladeanweisung

Das Programm befindet sich auf der Vorderseite der Programmdiskette und kann vom Menü aus aufgerufen werden.

#### Die Bedienung

Die Steuerung erfolgt per Joystick in Port eins. Im Titelbild wird der Startscreen per Tastendruck A-Z gewählt. In dieser Version sind insgesamt 10 Level vorhanden. Eigene Level können mit dem ZONG-Grafikeditor aus Ausgabe 12/89 erstellt werden, der entsprechende Auswahlscreen befindet sich auf der Programmdiskette. Wenn Ihr eigene Bilder gemacht habt, sendet sie uns bitte ein, jede Veröffentlicung wird wie immer honoriert!

## Musikbonus

Autor: Markus Rösner Programmart: Demo Bedienung: Keine Kurzbeschreibung: Musikdemo



Das berühmte Lied aus der Fernsehserie "Jagdszenen in Hollywood" diesmal in einer Umsetzung für den KL/XE. Per START-Taste gelangt man ins Auswahlmenü zurück.

#### Ladeanweisung

Das Programm befindet sich auf der Vorderseite der Programmdiskette und kann vom Auswahlmenü aus aufgerufen werden.

# KE-SOFT

Alle alten ZONG-Ausgaben ab 9/89 jetzt auch einzeln bei uns erhältlich!











Mit Diskette im Heft

| 12/89                                        | DM I     |
|----------------------------------------------|----------|
| Coamic Pirate                                | Test     |
| ABBUC-JHV                                    |          |
| Grafikprogrammie<br>- Heat Barts<br>Software | mer in h |
| Treture Personale Loss                       |          |

**70NG** 

Software:
- XI.-Adress II. Logo
- Suickler, Fingerietz
- Socoban-Demo

Mit Diskette im Heft

1 Ausgabe DM 8,-ab 5 Ausgaben je DM 7,--

Mit Diskette Im Heft

ab 10 Auagaben je DM 6,--ab 15 Ausgaben je DM 5,--

# Angebote

#### XF-551 Floppy

Preis: DM 230, -- VB.

Norbert Nickel, Eugen-Kaiserstr.31a 6455 Erlensee I

#### Hardware:

Atari 600 XL incl 64KB Speichererw. + Orange-Monitor + 1050 Floppy + 1027 Drucker + 7-8 Bücher, 3 Joyst. 2 Diskettenboxen, 6 Modulen, 2 Datasetten, 10 Kassetten u.v.m. Alles zusammen fur DM 425,--.

Martin Rupps, Beethovenstr. 4. 7311 Hochdorf

#### Kassettengames:

Ich löse z.T. meine Kassettensammlung auf. Natürlich alles nur Originale mit Originalverpackung. Liste gegen DM 1.— Rückporto oder gegen eigene Liste (wäre auch am Kassettentausch interessiert) gibt's bei:

Markus Rösner, Fachriastr. 9, 7107 Nordheim 2

#### Verkaufe Spiele (Originale):

Speed Run (Diskette)
Ninja Commando (Kassette)
Mountain Bike Simulator (Kassette)
Collapse (Kasette)
Doppelpack (Kass.): Drelbs, Time-

slip, Fort Apocalypse, Elektraglide Preise sehr günstig, bitte anrufen: Peter Hesse, Kupfergasse 8, 3447 Meißner 1, Telefon: 05657/7233

#### Verkaufe

- BASIC XL, Modul v. OSS VB DM 60,-- Menge ASM und COMPUTER & VIDEO GAMES Hefte, je Heft DM 2,--, 6 Hefte DM 10,--

KE-SOFT, Frankenstr. 24, 6457 Mtl.4

## Gesuche

Suche Datasette 100% O.K., Feezer f. 800XL/130XE mit Anleitung und Wortschatz zu Dallas Quest.
M. Michalak-Mann. Kirchstraße 87, 4352 Herten

Suche COS/SIN-Routine in Assembler! Am besten im ATMAS II-Quellcode, benötige auch PLOT und DRAWTO aus Mercanery oder selbstgeschriebene!

Andreas Dilling, Friedhofweg 8. W-8489 Eschenbach.

Suche Atari-Maltafel bis DM 80, --

Norbert Nickel, Eugen Kaiserstr.31a W-6455 Erlensee 1

#### Suche AMPEL/AMD-Programm!

Viktor Wack, Hardenbergerstr. 10, 0-7030 Leipzig.

#### Suche ANTIC-Hefte

May-82, July-82, Sept-82, Feb-83, May-84, Jan-85 - Feb-87, Apr-87 - Sep-87, March-88, April-88, July-88 - Sept-88, Nov-88, Juni-89 - Aug-89

KE-SOFT, Frankenstr. 24, 6457 Mtl.4 Telefon: 06181/87539

Suche 8-bit TB-Programmierer zum Erfahrungsaustausch, evtl auch zum gemeinsamen Programmieren eines Spieles. Dauert zwar länger, da sich wahrscheinlich nobody aus dem 7xxx-raum (HN) meldet, aber was soll's.

Suche KE-SOFT Infodisks 1-12

#### Suche Maltafel!

Anschrift: Markus Rösner, Fachriastr. 9, 7107 Nordheim 2.

Suche "Black Lamp" für Atari XL/XE! Michael Seibert, Lehbeschring 38, W-6682 Ottweiler

# Kontaktadressen



An dieser Stelle findet ihr immer die wichtigsten Adressen aus dem XL/XE Bereich. Zu jeder Adresse gibt es eine kleine Erklärung des jeweiligen Angebots. Wer zu den einzelnen Anbietern genaueres wiseen möchte, kann sich vertrauens-voll an uns oder an die Anbieter direkt wenden.

- ABBUC e.V. Wieschenbeck 45 W-4352 Herten

Größter deutscher Atari 8-Bit - Stichting Pokey Club. Clubmagazin, PD-Service. Bauplanservice, Reparaturservice.

- AMC-Verlag Armin Stürmer Blücherstraße 17 W-6200 Wiesbaden

Softwareproduzent und -versand, - Power Per Post AMC-Soft Magazin.

- Dresdener Computer Center Kaitzer Straße 82 0-8027 Dresden

Atari XL/XE Fachgeschäft.

- EDV-Computer Shop Todtnauer Zeile 4 W-1000 Berlin 28

Zur Zeit einziger Atari XL/XE-Händler in Berlin.

- Hamburger Atari Club Matthiae Fauet Barmwiech 17 W-2000 Hamburg 71

XL/XE-Club. Clubmagazin. PD-Service.

- Computer Studio 2000 Gohliserstraße 21 0-8028 Dresden

Softwareproduzent und -Anbieter.

- KE-SOFT Frankenstraße 24 W-6457 Maintal 4

Softwareproduzent und XL/XE-Versand, ZONG-Magazin, PD-Service.

- Klaus Peters Von Humboldtstraße 28 W-5620 Velbert

Hardware & Reparaturen f. XL/XE.

T.a.v. John Marie, Rudolf Kahl Poetbus 798 3100 AT Schiedam NEDERLANDE

Holländischer Club zur Erhaltung des XL/XE, Clubmagazin.

Melanchtonstraße 75/1 W-7518 Bretten

Softwareproduzent und -Versand.

#### Aufruf

Falls ihr Adreesen kennt, die bieher nicht in dieser Liete stehen: Schickt sie uns! Wichtig ist allerdinge, daß ihr uns nicht nur die Adresse, sondern auch eine echreibung des jeweiligen Angebots. zusendet. Zweifelhafte werden nicht veröffentlicht.

### Vorschau



Hier nur einige der Highlights aus ZONG 08/91 ...

- Ausführliches Interview mit Klaus Peters
  - Großer Vergleichstest der besten Denkspiele
- Testberichte: Ninja, Tail of Beta Lyrae, Player's Dream I
- Neue PD-Disketten: Die dunkle Macht II, neue Erotik-PD's und vieles mehr ...
- Tips zu Ungriagh I, S.O.S. Mangan, Komplettlösung TIME
  - Ausführlicher Kurs über PM-Grafik
- Software: Listingprinter, Listings im Atari-Zeichensatz auf dem Drucker ausgeben.
- Kompletter Levelsatz zu Mario's Desert World

ZONG 08/91 ist ab
1.8.1991
erhältlich!

### Wettbewerbe

Hiermit begrüßen wir Euch zu unserer neuen Aktion "Abonnenten werben Abonnenten". Eure Aufgabe ist einfach: Als erstes müßt Ihr selbst ZONG-Abonnent sein. Ist dies der Fall, könnt Ihr auch schon mitmachen. Ihr sollt versuchen, auch andere XL/XE User von ZONG zu überzeugen. Ist dies geschehen, sendet Ihr deren Abo-Bestellung zusammen mit Eurer Adresse ein und erhaltet, je nach Anzahl der Abonnenten (klar, Ihr könnt auch mehrere auf einmal einsenden!), folgendes:



1 Abo: 1 PD-Diskette nach Wahl

2 Abos: 1 VP-Spiel nach Wahl

3 Abos: Warengutschein für DM 30,--4 Abos: Warengutschein für DM 50,--

Wie schon gesagt, um den Preis für vier Abos zu erhalten, müßt Ihr uns gleichzeitig vier Abo-Bestellungen zusenden. Klar ist, daß Ihr zusätzlich noch den üblichen Griff in die Wühlkiste bekommt.

Doch auch der neue Abonnent soll nicht leer ausgehen: Er erhält, neben dem ebenfalls üblichen Griff in die Wühlkiste, auch jeweils noch eine PD-Diskette nach Wahl umsonst!

Der Wettbewerb läuft ab sofort, Ihr könnt also schon mal loslegen! Ein Einsendeschluß wird später festgelegt, er wird aber mindestens einen Monat vorher bekanntgegeben!

So, jetzt können wir Euch nur noch viel Glück wünschen ...